ich an sagt liches

ozent

Intergsiāū -iti-roze

ıfs abso mi: Jahr

auf e

zin, ha

lu-sinni

\u-ieL" \$

nituch 21

enauchli

ro-osition,

ıci.)hımen

nc,llar V

154mpor

e-Darg

note voi

ieachte

anisch

irksto

eimitte

age der nehmer

oder i int ha en Ur

eine

rozen

lige<sub>nt er i</sub>

rde<sub>iuf</sub> d

ner<sub>itwic</sub>

ur-en ein

dieverso

im-t lieg

diestrien

:fü-ücken

itteenbach

un- fehlen-

ge, eitswe-

zeredizini,

an n Kühl

sch Prapa

enische

0 Mer

olle

en-



Nr. 35 - 7.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 38,00 bfr. Dänemark 8,75 dkr. Frankreich 7,00 F. Griecheniand 140 Dr. Grofbritannien 65 p. halien 1500 L. Jugoskavien 275,00 Dks. Laxesaburg 28,00 lfr. Niederlande 2,20 bfl. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 14 58, Portugal 115 fac. Schweden 6,50 skr. Schweiz 2,00 sfr. Spanien 170 Pts. Kanarische inseln 185 Pts.

# TAGESSCHAU

**POLITIK** 

Thatcher: Trotz aller Appelle an die Einheit der Partei und der Beteuerungen, geschlossen hinter Margaret Thatcher den nächsten Wahlkampf bestreiten zu wollen, werden die Auseinandersetzungen in der britischen Konservativen Partei immer massiver. Offen ist die Frage, ob Frau Thatcher die Reihen rasch wieder schließen kann. (S. 8)

Nahost: Mehr Einfluß für die Araber in den besetzten Gebieten auf die Verwaltung ihrer Städte hat Israels Ministerpräsident Peres angeregt. Er sprach jedoch nicht von Autonomie; gemeint war eine sichtbare Verminderung israelischer Präsenz. (S. 2)

Peru: Nach der Verhängung des Ausnahmezustandes haben die peruanischen Truppen während der Sperrstunden in Lima und Callao Schießbefehl erhalten. Präsident Garcia will so der wachsenden Terrorwelle Herr werden. Seit Jahresbeginn gab es mindestens 68 Todesopfer.

Terrerismus: Der im französischen Exil lebende Präsident des iranischen Nationalen Revolutionsrates, Massud Radschavi, behauptet, in der iranischen Botschaft in Bonn würden die Aktionen von 22 Terroristengruppen gelenkt. Zugleich erhob er den Vorwurf, logistisches Zentrum des iranischen Terrorismus sei das Iran-Haus in Köln, ein wichtiges Glied in der Kette auch die Moschee in Hamburg.

Reisegenehmigungen: Der Ständige Vertreter der "DDR" in Bonn, Ewald Moldt, hat Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuble telefonisch mitgeteilt, daß Ost-Berlin bei innerdeutschen Reisen in dringenden Familienangelegenheiten "großzügig verfahren" wolle. Von einer Herabsetzung des Reisealters könne aber keine Rede sein. (S. 8)

Papst: Johannes Paul II. hat zum Abschluß seiner Indien-Reise die Priester zu Zurückhaltung in der Diskussion weltlicher Fragen ermahnt. Thre Berufung, von der sie überzeugt sein sollten, sei rein geistlicher Art. (S. 8)

Indien: Demonstrationen gegen staatlich verordnete Preissteigerungen haben gestern das öffentliche Leben in Neu-Delhi zum Erliegen gebracht. 400 Personen wurden nach Angaben der Polizei festgenommen. Die Preissteigerungen gehören zu den bislang einschneidendsten Wirtschaftsmaßnahmen von Ministerpräsident Rajiv Gandhi - er erwartet 1985/86 im Haushalt ein Defizit von 2,8 Milliarden Dollar.

Golfkrieg: Nach einer iranischen Offensive ist es zu heftigen Gefechten in der ölreichen Region um Basra gekommen. Nach Angaben aus Teheran haben die Truppen den Fluß Schatt el Arab überquert und die strategisch wichtige Insel Um-Ul-Rasas genommen, auf der sich große Ölanlagen befinden sollen.

## **Exklusiv in der WELT**

ALS TITO AUF DIE WEHRMACHT SETZTE Auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs, im Frühjahr 1943, gab es Geheimverhandlungen zwischen Titos kommunistischen Partisanen und der deutschen Wehrmachtsführung Darüber informierten jetzt der Tito-Biograph Vladimir Dedijer und der Schriftsteller Milovan Djilas.

WER MACHT DEUTSCHE STRATEGIE? Parteipolitik, Personalpolitik und Strategie beeinflussen in Bonn die Auseinandersetzungen um eine deutsche Beteiligung an SDI. Wer gibt den Ton an: Genscher, Wörner oder das Kanzleramt? Herbert Kremp analysiert die deutsche Verhandlungsposition gegenüber Washington.

### WIRTSCHAFT

Frankreich: Mit dem Ziel, Paris zu einem bedeutenden internationalen Finanzplatz auszubauen. hat die Regierung zahlreiche Maßnahmen zur Reform des Kapitalund Geldmarktes ergriffen. Zugleich ist die Geld- und Kreditpolitik auf eine marktwirtschaftlichere Grundlage gestellt worden. Liberalisierung des dirigistischen Finanzsystems heißt das Stich-

Beschäftigung: Die Entlastung, die Firmen-Neugründungen für den Arbeitsmarkt bedeuten, ist nach Auffassung des Ifo-Instituts

"bescheiden". In einer Untersuchung heißt es, spürbaren Beschäftigungseffekt versprächen nur Vollerwerbsbetriebe. (S. 9)

Rörse: Am Rosenmontag - die Düsseldorfer Börse war geschlossen - konnte sich an den Aktienmärkten keine einheitliche Tendenz durchsetzen. Der Rentenmarkt war etwas leichter. WELT-Aktienindex 284,28 (285,15). BHF Rentenindex 105.402 (105,445). BHF Performance Index 100.953 (100,966). Dollarmittelkurs 2,3891 (2,3972) Mark. Goldpreis pro Feinımze 340.15 (337.20) Dollar.

# KULTUR

Trickfilm: Er ist ein eigenständiges, seriöses künstlerisches Medium mit schier unbegrenzten Möglichkeiten. Die Stuttgarter Internationalen Trickfilmtage haben es einmal mehr bewiesen. (S. 17)

Einzelgänger? "Literatur hat sich nicht in den Dienst nehmen zu lassen, sondern Autonomie zurückzugewinnen." Dies war - unausgesprochen - Motto eines Autoren-Treffens in Berlin. (S. 17)

### **SPORT**

Pußball: Trainer Uwe Klimaschefski, dessen Vertrag beim 1. FC Saarbrücken zum Saisonende ausläuft, wird in der nächsten Spielzeit den Schweizer Klub St. Gallen betreuen.

Golf: Profi Bernhard Langer aus Anhausen unterlag bei der "Andy-Williams-Open" in San Diego (Kalifornien) erst im Stechen auf dem 2. Extra-Loch gegen den Amerikaner Bob Tway. (S. 15)

# **AUS ALLER WELT**

Kaution: Nach 14monatiger Untersuchungshaft wird einer der beiden Hauptangeklagten im Prozeß um die Ende 1983 zusammengebrochene SMH-Bank, Ferdinand Graf von Galen, gegen eine Kaution von zehn Millionen Mark freigelassen. (S. 18)

Fund: Nach zehnjähriger Suche haben zwei Archãologen die fast 3000 Jahre alte Grabkammer Mayas, des Schatzkämmerers Tutenchamuns, entdeckt. Der spektakuläre Fund gelang auf dem Gräberfeld von Sakkara südlich von Kairo (S. 18)

Zurück zu den Sternen S. 16

Fernsehen: Charmanter Dauer-

Schocker - Der Autor H. Habe -

Ein Selfmade-Gentleman S. 16

Nenes vom Film: Pia Franken-

bergs "Nicht nichts ohne Dich"-

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Wird Denken über- Buch des Tages: Hans Barths Bioflüssig? - Gastkommentar von graphie über Hermann Oberth -Professor Ulrich Lohmar S. 2

Aschermitiwech: Politische Hausse in Bayern - Von Peter Schmalz

Perunt Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Umwelt - Forschung - Technik: Datenfluß aus der Aktentasche -Von C. Graf Brockdorff S. 15 nehmend unter Druck

Zwei Herzen sind in Not S. 17 Raumfahrt: Nach dem Challenger-Unglück gerät die Nasa zu-

Schoos und Glatteis behindern den Vertrieb der WELT. Wir bitten die Leser für mögliche Verzögerungen bei der Zustellung um Verständnis.

# Heute in Berlin: Schtscharanski und acht Agenten kommen frei

Sowjetischer Regimekritiker fliegt nach Israel weiter / Verabredung von Genf

Die Freilassung des sowjetischen Regimekritikers Anatoli Schtscharanski und der Austausch von insgesamt acht im Osten und im Westen wegen Spionage verurteilten Personen soll nach vorliegenden Informationen heute um 12 Uhr auf der Glienicker Brücke in Berlin stattfinden. Schtscharanski wird dann unverzüglich nach Israel weiterfliegen.

Inzwischen wurde der WELT von amtlicher Seite bestätigt, daß die Freilassung des sowjetischen Regimekritikers auf dem Gipfeltreffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Reagan und dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow in Genf besprochen und im Grundsatz verabredet worden war.

Nach WELT-Informationen werden außer Schtscharanski, dessen Freilassung nicht in Zusammenhang mit einem Agententausch gebracht werden kann, noch folgende Personen dem Westen übergeben: - Der 41 Jahre alte Deutsche Frohn,

der 1980 in der "DDR" verhaftet und dann 1981 wegen "Spionagetätigkeit für den amerikanischen Geheimdienst CIA\* zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist;

- Der Tscheche Javorsky, der vor ei-

Rund 8000 Demonstranten hatten

sich vor dem Parlamentsgebäude in

Manila versammelt, als die Abgeord-

neten gestern zu der entscheidenden

Stimmenauszáhlung zusammentra-

ten. Zur Sicherung des Gebäudes wa-

ren von der Regierung starke Einhei-

ten der Polizei zusammengezogen

worden. Als die Parlamentarier dann

nach vierstündigen Beratungen ihre

Sitzung beendet hatten und bekannt-

gaben, daß der Beginn der Auszäh-

hing auf heute verschoben worden

sei, wurden sie von den Demonstran-

Auch drei Tage nach den Präsi-

dentschaftswahlen auf den Philippi-

nen gibt es noch keine verläßlichen

Angaben über einen Wahlsieger,

Nach der Verfassung muß das Parla-

ment innerhalb von zwei Wochen ei-

Die amtliche Wahlkommission

(COMELEC) hatte bei ihrem letzten

Zwischenergebnis von einem Vor-

sprung von 100 000 Stimmen für Prä-

Die Veröffentlichung von Einzel-

heiten aus einem als vertraulich be-

zeichneten Bericht der dänischen Re-

gierung, der sich mit möglichen Fol-

gen eines Austritts aus der Europäi-

schen Gemeinschaft befaßt, hat in

Kopenhagen zu einer Verschärfung

der politischen Auseinandersetzun-

gen geführt. Angesichts der für den

27. Februar vorgesehenen Volksab-

stimmung über das Reformpaket der

Europäischen Gemeinschaft wurde

bekannt, daß ein möglicher Auszug

aus der EG dem Land mindestens 26

Milliarden kronen (rund 9,8 Milliar-

den Mark) im Jahr kosten würde. Die

Echtheit des Papiers wurde von der

dänischen Regierung bestätigt. Mini-

sterpräsident Poul Schlüter erklärte,

er werde den Bericht morgen im Par-

Bei dem Referendum geht es um

die Frage, ob Dänemark die von der

Mehrheit der zwölf EG-Staaten verab-

schiedeten Reformvorschläge anneh-

Der Tarifabschluß im öffentlichen

Dienst kann für die IG Metall nach

den Worten ihres Sprechers Jörg

Barczynski "in keiner Weise" Lohn-

leitlinie sein. Die ÖTV habe von einer

völlig anderen, ungünstigeren Lage

in den Kommunen ausgehen müssen.

Dagegen "schwimme" die Metallin-

dustrie geradezu im Geld, sagte

Barczynski der "Neuen Osnabrücker

Zeitung". Nach der Einigung im öf-

fentlichen Dienst erhalten die Be-

schäftigten 3.5 Prozent mehr Lohn

und Gehalt. Der IG-Metall-Sprecher

erklärte, seine Gewerkschaft fordere

einen erheblich höheren Abschluß als

die ÖTV, weil die Metallindustrie

1985 einen fast beispiellosen Export-

boom erlebt habe. "Selbst wenn der

Exportboom jetzt abflachen sollte.

wäre ein wesentlich höherer Ab-

schluß als bei der ÖTV volkswirt-

schaftlich notwendig, da die Inlands-

nachfrage belebt werden muß."

Scite & OTY und Metall

DW. Osnahrück

"ÕTV-Abschluß

keine Leitlinie"

lament verteidigen.

DW. Kopenhagen

nen Wahlsieger erklären.

ten beschimpft und ausgepfiffen.

niger Zeit in die Bundesrepublik Deutschland geflohen, dann aber in die CSSR zurückgekehrt und dort wegen Spionage verhaftet worden war. Tatsächlich aber, so heißt es, habe Javorsky keine Spionagetätigkeit für die Bundesrepublik Deutschland ausgeführt;

- Freigelassen werden soll nach den Absprachen, die zwischen Bonn und Ost-Berlin getroffen worden sind, der 50 Jahre alte Dietrich Nistroy. Er war 1981 während eines Aufenthaltes in der "DDR" unter dem Vorwurf Spionage für den Bundesnachrichtendienst (BND) zu betreiben, verhaftet und 1982 zu lebenslanger Haft verur-

Indirekt mit dieser Austauschaktion im Zusammenhang steht auch die Freilassung von drei deutschen Geschäftsleuten aus sowjetischer Haft, um die sich die Bundesregierung seit geraumer Zeit bemüht hat.

Die Forderung der Sowjetunion, auch hierfür "Gegenleistungen" zu erbringen, wurde von Bonn abgelehnt. Es erinnerte an die seit Jahrzehnten im Geheimdienst-Bereich geltende Regel, wonach es keinen Tausch von "sonstigen Festnahmen"

Marcos will Wahl nicht annullieren

Parlament verschiebt den Beginn der entscheidenden Stimmenauszählung auf heute

sident Marcos gesprochen. Dagegen

berichtete die unabhängige Wahlbe-

obachtungskommission (NAMFREL)

nach Auszählung von mehr als der

Hälfte der Wahllokale, die Opposi-

tionskandidation Corazon Aquino ha-

be 700 000 Stimmen mehr als Marcos

aus dem zentralen Wahlbüro der

COMELEC geflüchtet waren, berich-

teten auf einer Pressekonferenz von

massivem Wahlbetrug. Dagegen wirft

der COMELEC-Vorsitzende Savella-

no den Frauen vor, Jas Computersy-

stem zugunsten von Frau Aquino ma-

kesmesse in einem Vorort Manilas ge-

stern noch einmal betont, daß sie die

Macht übernehmen werde, da "das

Volk die Wahl gewonnen" habe.

Gleichzeitig warf sie Marcos vor, er

nutze alle Möglichkeiten zur Ver-

schleppung der Auszählung, um sie

men soll oder nicht. Das dänische

Parlament hatte das Paket gegen den

Willen der Minderheitsregierung im

vergangenen Monat abgelehnt.

Schlüter vertritt die Ansicht, daß ein

...Nein" bei dem Referendum der erste

Schritt zum Auszug Dänemarks aus

der EG sein würde, der es seit 1973

In dem Papier heißt es, dies würde

Danemark in eine ebenso schwere

Krise stürzen wie bei der Erdölkrise

Anfang der 70er Jahre und dem Land

zehn Jahre lang ein niedriges Wirt-

schaftswachstum und Massenarbeits-

losigkeit bescheren. Auf dem Agrar-

sektor, so wird prophezeit, würden

von 200 000 dort beschäftigten Dänen

77 000 als direkte Folge eines EG-

Auszugs ihre Arbeitsplätze verlieren.

Gegenwärtig sind in Dänemark

250 000 Personen arbeitslos, das ent-

spricht einer Arbeitslosenquote von

neun Prozent. An landwirtschaftli-

chen Exporten, zumeist Schweine-

auf Signalwirkung

Der Präsident trat gestern Meldun-

ihres Wahlsiegs zu berauben.

Frau Aguino hatte bei einer Dan-

Eine Gruppe junger Frauen, die

auf sich vereinigen können.

nipuliert zu haben.

Als "Gegenleistung" im Zuge der Austauschaktion von Agenten werden von den Regierungen in Washington und Bonn folgende Personen dem Osten übergeben:

- das tschechische Ehenaar Köcher. das wegen Spionage für den Nachrichtendienst der Tschechoslowakei in den USA verurteilt worden ist;

der als "Agentenanwerber" in der Bundesrepublik Deutschland verhaftete Dieter Schafenroth. Der 43iährige Mann war 1984 gefaßt und 1985 zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er sollte vor allem unter Studenten für das Ministerim für Staatssicherheit (MfS) in Ost-Berlin Agenten anwerben.

- Der sowjetische Staatsbürger Semljakov (40), der als Agehöriger einer deutsch-sowietischen Handelsgesellschaft in Köln Spionage im Bereich der Wissenschaft und Technik betrieben hat, wird ebenfalls ausgetauscht. Semljakov war im September 1985 zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Ausgetauscht wird auch der Pole Kaczmarek, der nicht verurteilt ist, der aber unter falscher Identität für den polnischen Geheimdienst arbei-

gen entgegen, wonach er die Wahl für

ungültig erklären lassen wollte. In ei-

nem Fernseh-Interview, dessen Text

gestern vom Präsidentenpalast veröf-

fentlicht wurde, sagte Marcos: "Ich

habe nicht die Absicht, die Wahlen zu

annullieren oder auch meine Macht

einzusetzen, um die Wahlen zu gewin-

nen." Im US-Fernsehen hatte der

Diktator darauf beharrt, seine Her-

ausforderin deutlich geschlagen zu

haben. Gleichzeitig beschuldigte er

die katholische Kirche, ihm einen

Erdrutschsieg verweigert zu haben.

Unter Hinweis auf Predigten in vielen

Kirchen fragte Marcos, weshalb die

Mit einen letzten eindringlichen

Appell, die "Stimme des philippini-

schen Volkes" zu respektieren, ist die

amerikanische Delegation, die zur

Beobachtung der Stimmenauszäh-

lung nach Manila gekommen war, abgereist. Vor dem Abflug sagte ihr Lei-

ter. Senator Richard Lugar, die Aus-

zähhung sei jetzt in "ein kritisches

nach diesen Berechnungen jährliche

Einbußen in Höhe von 15 Milliarden

Kronen (rund 5,7 Milliarden Mark)

Die schlimmste Folge würde der

Verlust von mindestens elf Milliarden

Kronen (mehr als 3,7 Milliarden

Mark) sein, den Dänemark an Expor-

ten von Industrieerzeugnissen in die

übrigen EG-Staaten erleiden würde.

Auch die dänische Fischereiflotte

würde erheblich betroffen werden, da

rund 80 Prozent ihrer Fangerträge in

andere EG-Staaten geliefert werden.

Das dänische Parlament hatte am

21. Januar mit 80 gegen 75 Stimmen

für die Ahlehnung des EG-Reform-pakets gestimmt, das die Staats- und

Regierungschefs der zwölf EG-Staa-

ten auf ihrer Gipfelkonferenz in Lu-

xemburg beschlossen hatten. Die

übrigen EG-Regierungen haben je-

doch entschieden, die Bedenken des

dänischen Parlaments zu ignorieren.

Sie wollen die Reformvorschläge am

Stadium" getreten.

hinnehmen müssen.

Priester sich eingemischt hätten.

### **DER KOMMENTAR**

# Fromme Torheit

EBERHARD NITSCHKE

Es war einmal ein quasi of-fizielles Dokument, in dem sich auch dieser Satz findet: "Der Karnevals- beziehungsweise Fastnachtsbrauch ist hinsichtlich der Unterhaltungsmöglichkeiten in den Fastnachtsgebieten der Bundesrepublik zweifellos der harmloseste". Der "Bund deutscher Karneval" in Köln schritt mit ihm gegen die drohende Gefahr ein, das Narrenwesen wegen der politischen Lage einmal ausfallen zu lassen. Die schärfste Waffe der Karnevalisten: "Damit würde man dem Osten Argumente in die Hand spielen etwa unter dem Motto: Jetzt haben wir sie

Nun ja, das war im November 1961 und in Berlin war die Mauer gebaut worden. Nie mehr hat man seither von außen versucht, die heranrauschende Humorwoge aufzuhalten. Am Rosenmontag hat sie sich wieder einmal gebrochen. Es kann sein, daß es an den Minustemperaturen lag, wenn das Naturschauspiel es diesmal offensichtlich etwas schwerer hatte, über die

dpa, Warschau

Walesa steht

vor Gericht

Der polnische Arbeiterführer Lech

Walesa wird heute vor dem Danziger

Bezirksgericht angeklagt, die staatli-

chen Wahlkommissionen beleidigt zu

haben. Der Prozeß soll zunächst bis

Donnerstag dauern. Dem Friedensno-

belpreisträger, der von drei Anwälten

verteidigt wird, droht eine Strafe von

bis zu zwei Jahren Haft oder eine

Geldbuße. Zur Beobachtung des Ver-

fahrens sind acht westliche Journali-

sten zugelassen worden. Die Klage

gegen Walesa kam von Mitgliedern

Der polnische Regierungssprecher

Urban hatte vor dem Prozeß durch-

erkläre, es sei nicht sein Ziel gewe-

sen, jemanden zu beleidigen. Daher

wird nicht ausgeschlossen, daß der

Prozeß mit einer Rücknahme der Kla-

ge bereits am ersten Gerichtstag en-

blicken lassen, daß man auf das fahren verzichten könne, falls Walesa

einzelner Wahlkommissionen

in Danzig

Bildschirme zu fließen, wo die Experten saßen. "Befrei uns vom kalten Ingrimm der Humorlosigkeit", heißt es in der "Närrischen Messe" der Klever Karnevalisten, von einem echten Propst gefeiert in der alten Stiftskirche der Stadt und mit dem ermahnenden Satz, daß man im Karneval, Fasching, Fastnacht auch einmal den Mut zur frommen Torheit" haben möge, der früher die Welt bewegte.

Die "fromme Torheit", Bau-jahr 1986, hat daneben überall da, wo der Karneval und seine landsmannschaftlichen Vettern ihre Regierungszeit überdauerten, auch kaum eine Chance, den großen Spott über die Obrigkeit auszuschütten. So war das ja wohl einmal gedacht gewesen – als Ventil für unterdrückte Meinungen. Aber wenn man das ganze Jahr über und von der Spitze jedes Dachverbandes aus aus jedem Anlaß nach "oben" höhnen darf? Dann bleiben eben 30 Tonnen geworfene "Kamelle" (Düsseldorf), und warum soll die Humor-Spur auch weiter reichen.

# London: Vermögen der Gewerkschaft beschlagnahmt

In der Auseinandersetzung zwischen der Druckergewerkschaft So- kt. ung der gat 82 und dem Zeitungsverleger arst ontrolle Rupert Murdoch hat ein Londoner der einer will Gericht gestern die Beschlagnahme ner seiten " des gesamten Gewerkschaftsvermö- zur setzen." gens in Höhe von rund 17 Millionen 'ro-Pfund (57 Millionen Mark) angeord- en. net. Zusätzlich muß die Sogat 25 000 ssi-Pfund (88 000 Mark) Strafe bezahlen. en Das Urteil wurde gefällt, weil sich die at-Gewerkschaft geweigert hatte, einer ihgerichtlichen Verfügung nachzukommen und die Verbreitung der Zeitungen der "News International"-Grup-

In der Kontroverse geht es um das hochmoderne Druckzentrum Murdochs in Wapping im Londoner Ha- nd fenviertel. Weil die Druckergewerk- Fat schaft die Bedingungen für einen tät Umzug nicht akzeptierte, hatte der :ig. Verleger Murdoch rund 5000 Drucker uhr

### In Dänemark Wirbel um Geheimpapier oder schädlich? Dänischer EG-Auszug kostet jährlich 26 Milliarden Kronen / Massenarbeitslosigkeit droht

Die Diskussion um das Streuen von Salz auf Gehwegen und Straßen wird immer härter ausgetragen. Für Umweltschützer bedeutet jede Handvoll davon schon fast den Tod von Straßenbäumen oder die Vergiftung des Grundwassers. Demgegenüber vertritt der Dachverband der "Deutschen Salzindustrie" die Ansicht. nichts sei reiner als Salz. Bäume entlang von Außenortsstraßen, so der Verband, sind keine Zeugen der Anklage". Die Bauchemie habe den Beton inzwischen weitgehend unempfindlich gegen Streusalz ge-macht. Die WELT stellt in einem Beitrag die unterschiedlichen Positionen in der teilweise erbittert geführten Auseinandersetzung dar.

Sette 3: Ein heißer Glaubenskries

pe nicht mehr zu behindern.

### Streusalz – sinnvoll Junta entwaffnet Miliz Duvaliers

DW. Port-an-Prince/Talloires

Die haitianische Junta unter Vor-Die haitianische Junta unter Vor-sitz von General Henri Namphy hat gestern das berüchtigte Milizionärscorps "Freiwillige für die nationale ch Sicherheit", allgemein als "Tontons er Macoutes" bekannt, aufgelöst. Die in-1961 von Präsident François Duvalier ri (Papa Doc) geschaffene Truppe war in den vergangenen 25 Jahren für 35: zahlreiche Fälle von Folter, Entfüh- A) rung, Mißbandlung und Mord verant- alwortlich. Die Armee war unterdessen lie darum bemüht, die Milizionäre, die tizur Zielscheibe kollektiver Racheak- 15 te geworden sind, zu entwaffnen Im ad zweiten Teil ihrer Haiti-Serie be- 31 schreibt die WELT heute die Vergangt genheit und den politischen Standort ei der Junta-Mitglieder.

Selte 5: Distanz zu Duvalier

# Moskauer Fernsehen sendet Kennedys Bedenken zu SDI

US-Senator findet freundliche Worte für Gorbatschow

Das sowjetische Fernsehen hat am Sonntag ein 20minütiges Interview mit dem amerikanischen Senator Edward Kennedy gesendet, in dem dieser sich für einen friedlichen Wettbewerb der beiden Supermächte ausspricht. Vor allem der Weltraum solle für friedliche Zwecke genutzt werden, sagte der demokratische Senator, der gleichzeitig Bedenken gegen die strategische Verteidigungsinitiative (SDI) des US-Präsidenten Ronald Reagan anmeldete. Damit habe Kennedy sich in die sowjetische Propaganda "einspannen" lassen, verlautet aus amerikanischen Politiker-Krei-

Das Interview war während des Besuches Kennedys in der UdSSR aufgezeichnet worden und bereits dem sowjetischen Fernsehpublikum am Freitag auszugsweise präsentiert worden. Kennedy war während seines Besuches auch mit Parteichef Michail Gorbatschow, der auf ihn den Eindruck eines fröhlichen, energischen und erfahrenen Politikers machte, zusammengetroffen. Im Vor-

DW. Moskau dergrund der Gespräche stand das Thema der Rüstungskontrolle.

Der US-Senator glaubt, daß auf dem Gebiet der Weltraumforschung die UdSSR und die USA möglicherweise sogar wetteifern könnten. Unabhängig davon werde es aber zwischen den USA und der Sowietunion auch in Zukunft Meinungsverschiedenheiten geben. Diese beträfen insbesondere philosophische und wirtschaftliche Fragen sowie die Menschenrechte.

Gorbatschows Abrüstungsvorschlag bezeichnete Kennedy als konstruktiv und meinte, daß sowohl Gorbatschow als auch US-Präsident Ronald Reagan bereit seien, über eine Verminderung der Zahl der Atomwaffen zu verhandeln.

Gorbatschow sei sich offenbar der Bedeutung der Gespräche über eine Begrenzung von Nuklearwaffen bewußt und habe deutlich zu Versteben gegeben, daß neben einem Abkommen über Mittelstreckenwaffen auch ein umfassendes Testverbotsabkommen ohne Fortschritte in der SDI-Frage möglich sei, sagte Kennedy.

# 17. Februar endgültig verabschieden. bleibt im Amt

Einen schweren Rückschlag haben Bundesinnnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) ist der Ansicht, daß von dem Tarifabschluß im öffentlichen Dienst "sicherlich" Signalwirkungen ausgehen werden, "aber nicht in dem Sinne, daß damit Leitlinien vorgegeben" wären. Die Verhältnisse lägen in den einzelnen Wirtshaftsbranchen auch zu weit auseinander", sagte Zimmermann in einem Interview mit der WELT. Der Minister: "Ich kann mur für den Abschluß im öffentlichen Dienst sprechen, wenn ich dazu feststelle, daß ich diese 3.5 Prozent voll im Rahmen der positiven konjunkturellen Entwicklung halte. In die Verhandlungen anderer freier Tarifpartner möchte ich auch nicht andeutungsweise eingreifen." Zimmermann räumte in dem Interview ein, daß ihm "manche

Seite 4: Das Interview

Aussagen" aus dem Koalitionslager

"die Arbeit unnötig erschwert" hät-

fleisch und Speck, würde Dänemark Zimmermann hofft Roelof Botha

> die Erwartungen in die Reformpläne, die der südafrikanische Präsident Pieter Willem Botha vor einer Woche noch im Fernsehen und in Zeitungsanzeigen angekündigt hatte, durch die jungsten Ereignisse in Südafrika erlitten. Nach der Schelte des Präsidenten für seinen Außenminister Roelof Botha wegen dessen Aussage, er könne sich durchaus einen Schwarzen an der Spitze des Staates vorstellen, und dem Auszug des Oppositionsführers Slabbert aus dem

> Vor dem Parlament hatte Präsident Botha erklärt, da der Außenminister ihm schriftlich versichert habe, daß die Äußerung über einen schwarzen Präsidenten lediglich seine eigene Ansicht und nicht die der Regierungspartei ausdrücke, könne Roelof Botha weiter im Amt bleiben.

> Parlament sehen mehrere südafrikanische Zeitungen die Hoffnung auf Reformen wieder zerstört.

# ÖTV und Metall

Daß die Einkommen der Staatsdiener für die Arbeitnehmer der Metallindustrie kein Vorbild sein können, ist eine pflichtgemäße Feststellung der Industriegewerkschaft Metall, die ein bißchen richtig und ein bißchen falsch ist. Beim Arbeitsplatzrisiko und der Altersversorgung beispielsweise sind öffentliche und private Bedienstete unvergleichbar. Andererseits kann auch die IG Metall nicht darüber hinweg, daß der Abschluß ein indirektes Datum der Lohnführerschaft auch für die private Wirtschaft gesetzt hat.

So ist absehbar, daß in der Metallindustrie der Kampf um die Fünf toben wird, wie er im öffentlichen Dienst um die Vier wogte. Zur Begründung ihrer Forderung nach 7,5 Prozent mehr führt die IG Metall ins Feld, die Branche schwimme im Geld. Gewiß gibt es Unternehmen mit glänzenden Gewinnen, aber pauschal trifft diese Aussage nicht zu. Da sich Gewerkschaftler jedoch einer differenzierten Tarifpolitik verweigern, taugen die goldgeränderten Bilanzen einiger Firmen nicht als pauschale Rechtfertigung für kräftiges Abkassieren bei allen.

Vielmehr besteht die Gefahr, daß sich die Tarifpolitiker wieder als Förderverein der Arbeitsbesitzer begreifen und das Erwerbslosenproblem dem Staat überantworten. Hier gibt es Analogien zum Streikgeldparagraphen 116, wo Gewerkschaften ebenfalls versuchen, sich aus der Pflicht ihrer vollen Haftung zu stehlen. Der Gewerkschaftsbeitrag zur Lohnfindung bleibt jedoch das entscheidende Mittel zur Überwindung der Arbeitslosigkeit. Wer die IG Metall daraus entläßt, erhöht das Beschäftigungsrisiko, mag er dies auch noch so vollmundig mit Kaufkraft- und anderen Theorien zu begründen suchen.

Jüngste Berechnungen ergeben, daß die Kombination von Ölpreisrutsch und Dollarkurs höchst wohltuende Wirkungen auf die deutsche Konjunktur entfaltet. Sie stimuliert das Wachstum, dämpft die Preise und ermöglicht vielleicht vierhunderttausend Arbeitsplätze, hunderttausend mehr als erwartet. Aber diese höchst willkommene Kostenentlastung durch höhere Lohnkosten gleich wieder abzusaugen, hieße die Arbeitslosen weiter von einem Job aussperren. In das erleichternde Aufatmen nach dem ÖTV-Abschluß mischt sich angesichts der IG Metall-Sprüche deshalb neue Besorgnis.

# Zwei behaupteten sich

Von Carl Gustaf Ströhm

Während auf der mittleren Ebene der sowjetischen Funktionärskaste im Zeichen der Ära Gorbatschow die Köpfe rollen, sind in der obersten Etage zwei alte Kämpfer bisher davongekommen: der Parteichef Kasachstans, Dinmuhamed Kunajew (74), blieb ebenso wie sein Kollege in der Ukraine, Wladimir Schtscherbitzkij (67), trotz heftiger Kritik und Selbstkritik auf den jeweiligen Republik-Parteikongressen in Alma Ata und Kiew im Amt. Bedeutet ihre Wiederwahl, daß Gorbatschow mit seiner "Verjüngungskur" nicht so rasch vorankommt, wie er gerne möchte?

Bemerkenswert ist, daß der öffentlich abgekanzelte Viktor Grischin zwar als Chef der Moskauer Parteiorganisation abgesetzt wurde, bisher aber nicht seinen Sitz im Politbüro verlor.

Die Moskauer "Prawda" hat einerseits die Absetzung von fünfhundert Funktionären der Partei in Kasachstan als "Anfang" bezeichnet, gleichzeitig aber Kunajews und Schtscherbitzkijs Wiederwahl gemeldet. Manche verweisen darauf, daß der Mann aus Kasachstan und sein ukrainisches Gegenstuck zwar alte "Breschnewisten" sind, aber rechtzeitig auf die neue Linie einzuschwenken wußten. Jedoch ist solch öffentliches Schwenken in der UdSSR üblich, wenn ein Neuer an die Macht kommt; das ändert nichts an dessen Interesse, seine eigenen Leute nachzuziehen.

Gorbatschow, der den großen Vorteil eines jeden neuen Machthabers genießt, als Postenverteiler einer ganzen Generation zu Amt und Würden zu verhelfen, steht heute wohl vor dem Gipfel seiner Macht. Aber wenn man den seltsamen Gegensatz zwischen Hektik und Beharrung betrachtet, der für die bisherige Ära Gorbatschow charakteristisch ist, dann liegt die Vermutung nahe, daß der Jung-Siegfried aus Stawropol auf Widerstände stößt. In diese Richtung deutet auch Gorba-tschows jüngste Äußerung, daß Andrej Sacharow als "Geheim-nisträger" nicht ins Ausland reisen dürfe. Dies nach monatelangen Gerüchten, er werde doch reisen - gibt es da eine Gruppe, die Gorbatschow seine Grenzen zeigen will?

# Peres' Plan

Von Ephraim Lahav

Was Israels Ministerpräsident Shimon Peres am Wochen-ende vorschlug, ist weit von einer "einseitigen Autonomie" entfernt, wie dies viele Medien nannten; Peres hat diesen Ausdruck weder gebraucht noch gemeint.

Gemeint ist eine Verminderung der israelischen Präsenz. Peres' Absicht zeigen seine Worte: "Die Verhandlungen zwischen Hussein und Arafat sind gescheitert . . . Es ist klar, daß Arafat nicht nur für uns, sondern auch für Hussein kein Partner sein kann. Bis wir ein formelles Abkommen treffen. sollten wir den Arabern in den besetzten Gebieten mehr Selbständigkeit in der Verwaltung ihrer Städte zugestehen – auf Gebieten wie Unterricht, Medizin usw. Dazu brauchen wir viel Verständnis; ich hoffe, wir werden es aufbringen."

Damit will Peres nach der Selbst-Ausschaltung Arafats das offene Gespräch mit Hussein ereichen – geheime Gespräche, direkt oder indirekt, finden sowieso laufend statt. Die bisher bekannten Einzelheiten über Peres' Plan: Die israelischen Sicherheitskräfte sollen zum Großteil aus den arabischen Städten abgezogen und in abgelegenen Stützpunkten konzentriert werden, um den Eindruck der Besatzung zu mildern. Die Ein- und Ausreiseprozeduren über die Jordanbrücken sollen vereinfacht und die Buch- und Pressevorzensur soll liberali-

Diese noch nicht offiziell bekanntgegebenen Absichten haben bereits scharfe Proteste von seiten des Likud hervorgerufen. Dort sieht man jede Maßnahme, die den arabischen Charakter der besetzten Gebiete stärkt, als Schwächung ihres israelischen Charakters. Doch auch arabische Kritik wurde laut; so erklärte der eher gemäßigte Bürgermeister von Bethlehem. Elias Freij, der Plan sei "unnötig: Schon jetzt werden unsere Kommunalverwaltungen von siebzehntausend arabi-schen Beamten betreut. Aber über ihnen stehen vierhundert israelische Offiziere. Diese werden ja auch nach dem neuen Plan weiter dienen. Da ist es mir schon lieber, wenn alles beim Alten bleibt". Freij irrt: Wenn Peres seinen langfristigen Plan durchsetzen kann und ein Abkommen mit König Hussein erzielt, kann ein großer Teil der West Bank jordanisch werden: dann würden auch die vierhundert Offiziere abtreten.

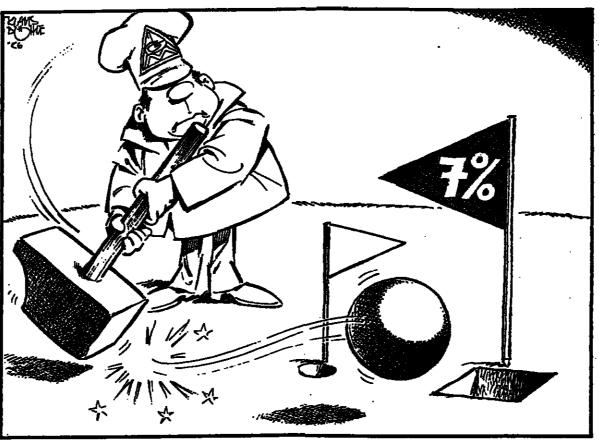

German Open

KLAUS BÕHLE

# Wird Denken überflüssig?

Von Ulrich Lohmar

n der Sprache der Computerwelt I breitet sich ein neues Schlagwort aus: "Künstliche Intelligenz". Es drückt die Hoffnung der wenigen aus, daß technische Systeme eines Tages nicht nur selbsttätig, sondern auch selbständig denken und arbeiten können. Und es schürt zugleich die Angst der vielen, der Computer könne morgen nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch die Köpfe der Menschen überflüssig

machen. Sehr viel nüchterner hingegen umschreibt der Forschungschef von Nixdorf, Hartmut Fetzer, den Sinn der Sache: "Künstliche Intelligenz hat zum Ziel, eine Reihe von computerunterstützten Verfahren zu entwickeln, um mit Hilfe dieser Verfahren bestimmte natürliche Fähigkeiten des Menschen nachzuahmen." Wesentliche Arbeiten konzentrieren sich heute darauf, den Computer zu befähigen, Probleme zu lösen, natürliche, geschriebene und gesprochene Sprache zu verstehen, zu sehen und aufgrund der Erkenntnis der Umwelt bestimmte Tätigkeiten auszuführen, Wissen zu erwerben, zu speichern und zu nutzen, um Expertensysteme für bestimmte Wissensgebiete aufbauen zu können. Da das Nachahmen biologischer oder, enger gefaßt, menschlikenntnisse über deren Funktionsweise möglich ist, hat sich "künstliche Intelligenz" von Anfang an als ein interdisziplinäres Arbeitsfeld der Informatiker, Biologen, Mediziner, Mathematiker und Sprachwissenschaftler entwickelt, wobei das Zentrum der theoretischen und praktischen Arbeiten die Computer-Wissenschaft und die Computer-Industrie geblieben sind; denn Ausgangspunkt war es, intelligente Computersysteme zu schaffen.

Das Signalwort dieser Definition heißt "nachahmen". Es bleibt dabei: Der Computer erlaubt uns, Informationen zu vergessen, ohne sie deshalb zu verlieren. Das ist in einer Welt mit einer unübersehbar gewordenen Zahl von Informationen eine phantastische Entlastung des Erinnerungsvermögens von Menschen. Aber es bleibt auch so. daß der Computer nur solche Informationen kombinieren und herausgeben kann, die ihm zuvor von Menschen eingegeben worden sind. Er erlaubt uns, wiederholbares Wissen wieder aufzufinden, und er ist vielleicht aus diesem Grunde auch eine Art "Kreativitäts-Assistent". In Gestalt der Roboter kann er mehr und mehr auch selbsttätig seine Arbeit verrichten - was zum

Beispiel im Weltraum oder in Meerestiefen wichtig wird -, aber er wird nie selbständig sein in dem Sinn, daß er unabhängig von Men-schen etwas wirklich Neues erfinden oder produzieren könnte.

Man fragt sich also, warum ausgerechnet die Computerindustrie das irreführende Wort von der "künstlichen Intelligenz" unter die Leute bringt und damit unbegründete Hoffnungen wie Befürchtungen weckt. Es handelt sich ja ganz einfach um eine technische, eine maschinelle Intelligenz, die ihrem Wesen nach nichts Neues ist. Der Computer hilft uns lediglich in anderer Weise, als wir es von den hergebrachten Formen der Technik gewohnt waren. Er wird dadurch nicht zum Herrn der Menschen, sondern bleibt ihr "techni-

scher Butler". Die Verbreiter der Informationstechnologien sollten die "künstliche Intelligenz" als einen Fehlbegriff also schleunigst aus dem Verkehr ziehen. Sie haben sich schließlich schon einmal - Anfang der siebziger Jahre - in eine solche begriffliche Sackgasse verrannt, als sie uns einreden wollten, ihre Lehrund Lerncomputer seien in der Lage, über kurz oder lang einen Großteil der Lehrer zu ersetzen. Wenn man die damaligen technischen sich rasch heraus, daß sie vermutlich nicht einmal die mittlere Reife hätten bestehen können.

### **GAST-KOMMENTAR**



Professor Ulrich Lohmar, SPD-MdB Wissenschaftler in Bonn

Notwendig ist es vielmehr, die wirklich bahnbrechenden Chancen deutlich zu machen und zu nutzen, die sich mit Hilfe der technischen Intelligenz der Computer eröffnen: Zum einen erlauben und erfordern Mikroelektronik und Telekommunikation einen kooperativen, dezentralisierten Arbeitstil in arbeitsteiligen, also großen Unternehmen und Organisationen. Sie verdrängen damit die Führungsprinzipien von Befehl und Gehorsam ebenso wie eine von oben ausgeübte Mitbestimmung. Führung und Mitbe-stimmung konzentrieren sich auf Zielvorgaben, Budgetierung und Erfolgskontrolle.

Zweitens wird die demographische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland im nächsten Vierteljahrhundert dazu führen, daß eine immer mehr zurückgehende Zahl von Arbeitenden (als Folge der geburtenschwachen Jahrgänge nach dem "Pillenknick") eine wachsende Zahl von alten Mitbürgern ernähren muß. Dies wird nur möglich sein, wenn die Rationalisierungskraft der Informationstechnologien die Arbeitsproduktivität wesentlich erhöht und damit den Lebensstandard aller erhalten hilft. Der innenpolitische Dauerstreit um die Massenarbeitslosigkeit" wird uns in wenigen Jahren als historische Gespensterschlacht erscheinen.

Schließlich müssen die technischen Innovationen mit den Inhalten unseres Ausbildungswesens wieder in Übereinstimmung ge-bracht werden. Heute verläuft der Fortschritt wie in einer Domino-Reihe: Wissenschaftlichen und technischen Durchbrüchen folgen zuerst die Ökonomie, dann die gesellschaftlichen Lebensformen, schließlich die Politik und erst am Schluß das Ausbildungswesen und die Rechtsordnung. Dadurch hat sich eine gefährliche Kluft zwischen Technik und Ausbildung aufgetan, die geschlossen werden muß im Interesse der Lebenschancen der jungen Generation.

Bei diesen drei großen Reformaufgaben können sich Politik, Wirtschaft und Wissenschaft begegnen und wechselseitig helfen. Das unverzüglich zu tun ist sehr viel ergiebiger als die Eröffnung eines neuen Schaukampfs um die sogenannte "künstliche Intelligenz", die bei Licht besehen nichts anderes ist als eine neue Form des Zusammenwirkens der Menschen mit ihren technischen Werkzeugen.

# IM GESPRÄCH General Baryla

# Schule der Nation

Von Joachim Görlich

nbeirrt herrschen in Polen wei-✓ ter die "Kommunisten in Uniform", ergo nicht die Armee und deren Linienoffiziere, sondern die Kommissare. Daß sie nicht gewillt sind, das Heft aus der Hand zu legen, da-von zeugt die Nominierung des Dr. Józef Baryls zum ZK-Sekretär. Der Vizeverteidigungsminister und Dreisternegeneral hat daraufhin sein Amt als Chef der "Politischen Hauptverwaitung der Armee niedergelegt. Ihm bleiben einige Amter, er sitzt im Kuratorium des Pfadfinderbundes und im Aufsichtsrat des KP-Organs "Trybuna Ludu"; die Aufsicht über die Feldgeistlichen hat er mit der Politischen Hauptverwaltung abgegeben. Unlängst machte er von sich reden, als er Dreiwochenkurse für die Soldisten einrichtete, um Hilfslehrer auszubilden, die im Schuldienst die Lücken von gefeuerten "Solidar-ność"-Anhängern und Kirchgängern fullen sollen.

Baryla ist im ostoberschlesischen Zawiercie vor 61 Jahren in einer Arbeiterfamilie geboren. Im Krieg arbeitete er in einer Glashütte. 1945 trat er als Freiwilliger in die polnische Armee ein und absolvierte 1947 die Artillerieoffiziersschule als Linien-Leutnant. Bald danach wechselte er laut offiziellen polnischen Quellen in den Politapparat der Armee über. Schon als Offiziersanwärter wurde er – so unlängst das Regierungsblatt "Rzeczpospolita" – "in den Kämpfen gegen den reaktionären Untergrund zwecks Festigung der Volksmacht eingesetzt" -; er hat also dieselben Erfahrungen wie sein Protektor Jaru-

zelski gemacht. 1946 trat er der KP bei, obwohl dies Offizieren erst ein Jahr später offiziell erlaubt war. Bald darauf machte er Lehrgänge an Politoffizierseinrichtungen mit, war gleichzeitig stellvertretender Kommandeur von Einheiten und Offiziersschulen - eine Funktion, die stets dem Politoffizier zusteht. 1953 absolvierte er die



den in de

 $h^{i+1}$ 

1

jehen.

len in

des S

iirh ii

W. T.

pil :

ا النوار

gli

lalo: 11

(61 A:

Ein Politoffizier dressiert Hilfsieh-rer: Baryla FOTO: JÜRGENS

Wehrpolitische Felix-Dzierzynski-Akademie" in Warschau, und da alle polnischen Generale ihre "höheren Weihen" an sowjetischen Militärakademien erhielten, ist das auch bei Baryla anzunehmen.

Im Jahre 1964 machte er an der Dzierzynski-Akademie den "Doktor der humanistischen Wissenschaften". war danach Chef der Agitprop-Abteiking der Streitkräfte und wurde mit 46 Jahren zum Brigadegeneral befördert. 1980 wurde er Chef der Politischen Hauptverwaltung" und Vizeverteidigungsminister.

Er gehörte zu den Präsidiumsmitgliedern des Militärrates der nationalen Erneuerung", der am 13. Dezember 1981 das Kriegsrecht verhängte. Er war es, der danach mehr als zehntausend Politoffiziere als "Militär-Kommissare" in Industrie, Schul- und Kulturwesen und in die Medien als Aufpasser entsandte Er gibt sich im Lebenslauf auch als "politischer und Staatsfunktionär" aus, woraus man schließen kann, daß ihn die Nomenklatura noch für andere Aufgaben vorgesehen hat. Über sein Privatleben heißt es nur, daß er verheiratet ist und eine Tochter hat.

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

# RHEINISCHE POST

Welches Bild bieten die rheinischen Kernlande unserer Republik eigentlich in Hamburg und Passau, in New York und Moskau, von den Seychellen ganz zu schweigen? Diese Frage stellen heißt, den Offenbarungseid der Vernunft zu beschreiben. Wie anders sollte man denn werten, daß sich heute mündige Bürger ebenso millionenfach wie kilometerlang auf die Straße ergießen, mit dem alleinigen Ziel, Zug um Zug dem Tollitarismus den Weg zu bereiten. Die verständliche Beunruhigung des befreundeten Auslands über diese militaristischen Züge der Deutschen kann glaubwürdig durch Komitee-Hinweise kaum vertuscht werden, es handle sich lediglich um eine zeitbedingte Verwerfung oller Kamellen. Immerhin kommen diese megatonnenweise aus der DDR und munitionieren die hiesigen roten Garden, auch wenn diese blau sein sollten.

### **EXPRESS**

Die Kölner Zeitung bemerkt zu Sacharow: Zwei Jahre lang gaukelte der sowjetische Geheimdienst KGB mit Fotos und Video-Bändern dem Westen vor, Sacharow gehe es gut. Mit Hilfe publizistischer Briefträger in der Bundesrepublik erweckte er den Eindruck, Sacharows Leben könne kaum schöner sein. Jetzt hat Sacharow mit seinen Briefen das Lügengespinst zerrissen: Er wurde systematisch gefoltert. Die Foto- und Filmdokumente beweisen nur noch eines: Der KGB versteht sein Handwerk nach wie vor hervorragend. Zu einer Desinformationskampagne gehören aber immer zwei: Absender und

Empfänger. Wenn die Postillione der Desinformation mal wieder ins Hom blasen, wird die Welt gewarnt sein.

# Schwäbische Zeitung

Mit der überproportionalen Anhebung der Gesamtvergütung für untere und mittlere Einkommensgruppen hat die ÖTV ihre Hauptforderung recht weitgehend durchsetzen können. Bei der IG Metall, die für ihren Bereich ähnliche Vorstellungen hat, wird man das mit besonderer Genugtuung zur Kenntnis genommenhaben. Die Funktionäre der Metallgewerkschaft sollten freilich bedenken, daß es bei den Dienstleistungseinrichtungen von Bund, Ländern und Gemeinden weniger Möglichkeiten als in den Produktionsbetrieben gibt, zu teuer gewordene menschliche Arbeit durch Maschinen zu ersetzen. Und sie sollten auch nicht übersehen. daß die Müllabfuhr und die Straßenbahn nicht, einfache Fertigungen aber sehr wohl nach Taiwan oder Korea verlagert werden können.

# Allgemeine Zeifung

Zu Präsident Marcos beißt es in dem Main-zer Blett:

Frau Aquino will in einigen Tagen zu ihm gehen und über die Modalitäten der Machtübergabe verhandeln. Weigert er sich, will sie tägliche Protestdemonstrationen anführen. Ein Teil des gespaltenen Offizierskorps denkt an militärische Interventionen. Mehr Wähler als je zuvor sind bereit. sich dem militanten Untergrund anzuschließen. Die Menschenmassen, die seit dem Wochenende den Sieg von Frau Aquino bejubeln, tanzen auf einem Vulkan, der jederzeit ausbre-

# Kolumbien: Eine Wahl und ein halbes Dutzend Banden

Die späten Erkenntnisse des unseligen Belisario Betancur / Von Günter Friedländer

K olumbiens Regierung hat soeben an die 7000 Reservisten einberu-fen, um während der kommenden Wahlen am 9. März (für legislative Körperschaften) und am 25. Mai (Präsidentenwahl) die freie Stimmabgabe zu garantieren. Die 95 000 Soldaten des Heeres und 67 000 Angehörigen der Polizei können dieser Aufgabe allein nicht nachkommen, weil zu viele in die Kämpfe gegen die Guer-rilla verwickelt sind, besonders im Südwesten, dem Departement Cauca.

Dort lenkt eine "nationale Koordination der Guerrilla" die Aktionen des M-19 (Bewegung 19. April), der von den FARC (revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) abgesplitterten Front "Ricardo Franco" und anderer am Waffenstillstand nicht beteiligter Gruppen. Die letzte Neuerscheinung bei den Aufständischen ist das "Bataillon Amerika", in dem unter anderem Venezolaner, Ecuadorianer, Nicaraguaner, Panamaer und Peruaner kämpfen. Ohne die Koordination würden einige Gruppen nicht mitein-ander reden: Das M-19 brach offiziell unser Land, wenn es ganz in die Hän-

mit der Front "Ricardo Franco", als der bisher ungesühnte Massenmord ihres Kommandanten Javier Delgado an angeblichen Verrätern bekannt

Was bieten dagegen die traditionel-len Parteien? Das Wahlgesetz erlaubt ihnen, mit mehreren Listen aufzutreten, die den verschiedenen Gruppen in einer Partei entsprechen. Man muß bei diesen Strömungen und persönlichen Konflikten sehr gut Bescheid wissen, um sich entscheiden zu können. Für das Landesparlament (Abgeordnete und Senatoren), für die Volksvertreter der Departements und der Stadtparlamente wurden an die 40 000 Kandidaten eingeschrieben.

Ein anderes großes Problem sind Rauschgifthändler, die "ihre" Kandidaten unterstützen. Justizminister Enrique Parejo Gonzalez, der solche Fälle beim Wahlgericht anzuzeigen hat, sagte: "Ich denke darüber nach, ob mein Leben in Gefahr ist, wenn ich die Anzeigen machen muß, die meine Pflicht vorschreibt. Es beunruhigt mich. Ich fürchte wirklich für

de der Rauschgifthändler fallen soll-Liberale und Konservative haben

gemeinsam die Politik des konservativen Präsidenten Belisario Betancur getragen. Das erschwert eine opposi-tionelle Linie. Ironischerweise ist ein Hauptanliegen jedes Wahlkampfes, die Wirtschaftslage, Kolumbiens Lichtblick: Die Entdeckung großer Erdölreserven, der Verkauf der stets wachsenden Kohleförderung, die Hochkonjunktur auf dem internationalen Kaffeemarkt und eine relativ kleine Auslandsschuld bescheren dem Mann, der Betancurs Erbe antritt, ein leichteres Leben, als es sein Vorgänger hatte.

Aber das Guerrilla-Problem bleibt. Bei einem Treffen der Präsidenten Brasiliens und Kolumbiens in Ma-naos klagte Betancur über die Zusammenarbeit des Rauschgifthandels mit der Guerrilla und empfahl gemeinsame Maßnahmen gegen dieses Bündnis. Er sprach auch davon, daß Kolumbiens, Ecuadors, Venezuelas und Perus Guerrillas in Ambato (Ecuador) enge Zusammenarbeit be-

schlossen haben. Zwar seien Erfahrungen mit der Guerrilla nicht von einem Land auf andere Länder übertragbar, aber man sehe, "daß die Guerrilleros verschiedener Länder ihre Handlungen koordinieren wol-

Das sind erstaunliche Worte aus dem Mund des Mannes, der seit dreieinhalb Jahren einen politischen "Dialog" mit der Guerrilla sucht, der er gutgläubig alle geforderten Zugeständnisse ohne die geringste Gegenleistung machte. Aber sie sind nur teilweise richtig. In Wirklichkeit sind die Guerrillaprobleme der Länder Lateinamerikas einander zum Verwechseln ähnlich. Überall kamen viele Guerrillaführer aus den Universitäten, wo die von Utopien gespeiste Hochschulpolitik mit dem Motto "Universität für alle" ein großes akademisches Proletariat schuf.

Daher die ideologischen Spiele-reien der Guerrillaführungsgruppen, für die Moskau- oder Peking-Kom-munismus, Trotzkismus oder andere "Ismen" wichtiger sind als die angeblich angestrebte Verbesserung der

Lebensqualität der Armen Nirgends hat die Guerrilla bei ihrer Rekrutierung nennenswerten Erfolg gehabt, nirgends die Unterstützung der Bauern und Arbeiter gefunden. In ihrer Enttäuschung hat sie Bauern in Massen abgeschlachtet.

Alle Guerrilleros erhielten Waffen und Ausbildung bei Fidel Castro und seinen Verbündeten. Niemand weiß das besser als Betancur, der in Manaos klagte: Bei den Friedensversuchen für Mittelamerika "habe ich oft mit ... Fidel Castro gesprochen, um ihn zu bitten, den Mittelamerikanern zu helfen, ihren eigenen Frieden zu finden". (Fidel Castro zeigte daran kein Interessa) kein Interesse.) Betancurs Gründe für die Frie-

denssuche waren respektabel Die Guerrila jedoch sah in ihr nur ein Sprungbrett für die Ausbreitung des Bürgerkriegs. Betancur würde Lateinamerika am besten dienen, wenn er das deutlich ausspräche. Nach der gescheiterten Friedenssuche bleibt nur eine Möglichkeit: eine gemeinsame Front Lateinamerikas gegen den



# Ein heißer Glaubenskrieg bei Eis und Schnee

Schnee and Eis, das heißt schleudernde Autos, rutschende Faßgänger und

Rechtsunsicherheit über Schneeräumen. Das heißt auch:

Salz oder kein Salz.

Von E. NITSCHKE m die Frage, ob das Verteilen von Streusalz auf Straßen und

Gehwegen gegen Eis und Schnee ein Akt der Menschenliebe oder eine kriminelle Handlung ist, bricht immer wieder, sobald Eis und Schnee Straßen und Fußwege in Rutschbahnen verwandeln, eine Art Glaubenskrieg aus. Zwei Millionen Tonnen Salz werden in der Bundesrepublik und Berlin in jedem strengen Winter gestreut - und das, obwohl immer mehr Städte und Gemeinden unter dem Druck von Umweltschützern den Kampf gegen die Glätte nur mit "abstumpfenden Mitteln" führen

oder sich sogar schon zur kostensparenden Null-Lösung durchgerungen haben. Als beim ersten Glatteis dieses Winters in Hamburg das Chaos ausbrach, weil der Senat beschlossen hatte, nur noch umweltfreundlich zu streuen, glaubten die Einwohner der

Zwei-Millionen-Stadt, besonders benachteiligt zu sein. Doch generelle Salzverbote gibt es schon unter anderem in Karlsruhe, Ingolstadt, Freiburg. Salzverbote mit mehr oder we-

niger eng gefaßten Ausnahmeerlaubnissen ordneten unter anderem Bielefeld. Köln und Bonn an. Andere Städte reglementieren den Verbrauch: In Hannover zum Beispiel erlaubt die Gehwegsatzung seit 1979 Salz nur in einem Mischungsverhältnis von 1:9 mit abstumpfenden Stoffen. In Berlin, wo das Ausbringen von Salz im gesamten Stadtgebiet mit Ausnahme der Fahrbahnen der Einsatzstufe I schon 1975 verboten wurde, ergänzte man 1982 das Straßenrei-

Schneeglättebeseitigung findet nicht Während für die Umweltschützer jede Handvoll Salz für den Tod von

nigungsgesetz mit den Stimmen aller

Fraktionen unter anderem mit der

Formulierung: "Eine Eisglätte- und

Straßenbäumen oder die Vergiftung des Grundwassers steht, vertritt der Dachverband der "Deutschen Salzindustrie e. V. in Bonn in einer neuen Broschüre aus der Feder des Lehrbeauftragten an der Technischen Hochschule Darmstadt und Winterdienst-Experten Siegfried Giesa die Ansicht. nichts sei reiner als Salz. Straßenbäume entlang der Außenortsstraßen seien keine Zeugen der Anklage", moderne Bauchemie habe den "früher empfindlichen Beton", aber auch den Stahl der Ingenieurbauwerke "weitgehend unempfindlich" gegen Streusalz gemacht. Die Korrosion der Kraftfahrzeuge, bedingt durch Streusalz, sei, so Giesa, heute "kein Problem mehr", dem ein nennenswerter Stellenwert zukomme, die Wirkung

auf Mensch und Tier sei "ohne Be-Doch die Salz-Lobbyisten glauben noch mehr im Köcher zu haben: Für Städte und Gemeinden mit Salzverbot würden die Haftpflichtversicherungen für Autos steigen; hierzu komme, daß die Räumung der an einem Schneetag ausgestreuten Granulate von 48 000 Tonnen wie in Ham-

burg 48 Arbeitstage gleich zwei Monate dauern würde. Abseits der Werbung der Salzindustrie, deren Dachverband sieben Produktionsstätten angehören, für die das Streusalz rund zwölf Prozent ih-Gesamtumsatzes ausmacht, schlägt sich der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) zumindest teilweise auf die Seite der Salzstreuer. ADAC-Winterdienst-Experte Ulrich

Heuber in der Fachabteilung Stra-Benverkehr in München räumt zwar ein, daß man den Zusammenhang zwischen der Qualität des Schneeräumens und Streuens und der Unfallentwicklung auf den Straßen noch nicht genug kenne, um darüber zu Aber auf Anfrage der WELT sagt

er: "Es führt auf wichtigen Außerorts-Straßen kein Weg an Salz vorbei. Bei überzogenen Versuchen in den Städten liegt der Busverkehr sofort lahm - und auf den soll der Autofahrer ja an kritischen Tagen auswei-

Ein generelles Streusalz-Verbot



nennt der ADAC "gefährlich und nicht sinnvoll". Der Einsatz von Granulaten koste mehr Geld, vor allem, weil die Räumung personalintensiv sei. Und bei "schwankender Rechtslage" müsse der Winterdienst sich durch das jeweils beste der Situation angepaßte Streumittel helfen kön-

Diese Rechtslage, in jedem Bundesland, in jeder Stadt anders, hat schon den Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Dieter Schulte, auf den Plan gerufen, der endlich eine bundeseinheitliche Lösung für das Abstreuen der Straßen forderte. Mit dem Hinweis. der Kraftfahrer sei durch die landesunterschiedlichen Regelungen "verunsichert, ja gefährdet". Denn wer wisse schon, wann und wo er die Landesgrenze von Niedersachsen oder Schleswig-Holstein ins salzlose Hamburg überquere?

Der Deutsche Städtetag, Dachorganisation von 666 Mitgliedsstädten, hat rechtzeitig zum Winterbeginn verRechtshilfe zukommen zu lassen. In seiner Zeitschrift war allerdings dazu zu lesen, daß man "von Ghück sagen kann, wenn man bei diesem riskanten Unternehmen ungeschoren davonkommt". Der Widerstreit zwischen Verkehrssicherheit und Umweltschutz könne letztlich nur dann einer Lösung nähergebracht werden,

"wenn einerseits der Gesetzgeber die derzeit sehr hohen Anforderungen an die Verkehrssicherheit winterlicher Straßen herabsetzt und sich andererseits der Bürger bereit findet, mehr als heute mit winterlichen Verhältnissen auf den Straßen zu leben". Über die Aussagen der Rechtspre-

chung zu dem wichtigen Problemkreis heißt es beim Städtetag: "Gegen den bislang durchweg üblichen Einsatz von Salz als Streumaterial sind von der Rechtsprechung - soweit ersichtlich - noch keine gravierenden Bedenken geäußert worden." Tatsächlich hat in jüngerer Zeit das Oberlandesgericht in Hamm 1982 in einem Urteil ausdrücklich festgesalz zur Erfüllung der Streupflicht keine Pflichtwidrigkeit darstellte

Zum totalen Streusalzverbot meint der Städtetag, auf Gehwegen sei das besonders umstritten. Die Organisation hält es für "durchaus denkbar, daß hier ähnlich wie auf Fahrbahnen in bestimmten Situationen der Salzeinsatz im Interesse eines einigermaßen sicheren Fußgängerverkehrs unerläßlich" ist. Über die modifizierten Verbote der Salzverwendung auf Gehwegen meinen die Städte-Experten aus eigener Erfahrung, es dürfe einem Anlieger wohl immer gelingen, für sich die Annahme eines der vorgesehenen Befreiungstatbestände zu

Same procedure as every year also? Nicht ganz. Cum grano salis steuert man auf den Kompromiß zu. Moderne hochtechnisierte Streumaschinen bringen jetzt nur einen Bruchteil der Salzmenge auf die Fläche, wie noch vor wenigen Jahren, abgestimmt nach jedem Meter Gelände.

# "Britisch Elend", davon erholte sich Leyland nicht

gekommen und Anstin Rover, Teil der defizitären British-Leyland-Gruppe, wăre an die Amerikaner verkauft worden. Doch ein Aufschrei im Parlament ließ die Regierung Thatcher die Verhandlungen stoppen. Denn hier stand mehr auf dem Spiel als ein Firmenverkauf: Der letzte große

britische Autohersteller wäre in fremde Hände geraten.

Von WILHELM FURLER n Deutschland gibt es eine ganze Generation inzwischen schon et-Awas betagter Auto-Enthusiasten, die beim Aufzählen britischer Automarken noch heute genüßlich mit der Zunge schnalzen. Jugendträume werden wach, denn was hätte man damals nicht alles gegeben, einen Austin Healey 3000, einen Triumph

der TR-3- bis TR-6-Serie, einen Spitfire oder einen MG zu besitzen. Harte, sportliche Kisten waren es zwar, aber unverwechselbar und so schön englisch. Daß sie durchaus auch zuverlässig waren, läßt sich an ihrem heute immer noch nicht selte-

nen Erscheinen im Straßenbild ermessen. - Ähnlich verhält es sich mit dem Mini Morris, jenem ersten wirklich gelungenen Kleinwagen, der Mitte der sechziger Jahre seinen Siegeszug in Europa antrat.

Grauer Alltag nach glorreicher Vergangenheit

Doch all das ist Vergangenheit. Was British Leyland, die Staatsgesellschaft, die das Erbe dieser stolzen Autotradition angetreten hat, seit Jahren und auch heute noch anbietet, ist mehr oder weniger grauer Alltag, weitgehend am Markt vorbeiproduziert und mit dem Negativ-Prädikat behaftet, nicht sonderlich zuverlässig zu sein.

Dabei läßt sich Großbritanniens Automobilgeschichte durchaus sehen. 1896 wurde mit der Daimler Motor Company die erste britische Autofirma gegründet - übrigens baute sie Autos unter Gottlieb-Daimler-Lizenz Bis zum Ersten Weltkrieg kamen. zahlreiche unvergessene und zum Teil noch heute existierende Marken hinzu, so etwa Rolls-Royce, Rover, Humber. Austin, Morris, Albion, AEC, Vauxhall, Crossley, Dennis und

1911 übernahm der amerikanische Ford-Konzern mit der englischen Massenfertigung seines erfolgreichen T-Modells die Führung. Doch schon Anfang der zwanziger Jahre machten ihm die britischen Hersteller Austin, Morris und Singer diese Position streitig. 1925 wurde Vauxhall von General Motors übernommen. Damals setzte eine erhebliche Konzentrationswelle ein: Von den 90 Herstellern im Jahre 1922 existierten nur noch 20 beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.

Seinen internationalen Ruf errang der britische Automobilbau jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg. 1950 wurden erstmals mehr als 500 000 Personenwagen hergestellt, kaum zehn Jahre später waren es schon mehr als eine Million. Davon wurden immerhin gut 50 Prozent ins Ausland verkauft.

Neben den sportlichen Fahrzeugen waren es vor allem gediegene Limousinen wie Jaguar und Rover (abgesehen natürlich von Rolls-Royce mit seinen extrem kleinen Stückzahlen), die dem Käufer-Geschmack entsprachen. Nicht zuletzt bescherte schließlich der Siegeszug des Mmt der brit. schen Autoindustrie hohe Verkaufzahlen. Der Rekord wurde 1.9 Millionen produzierter Personen

wagen registriert. Von da an ging es allerdings (#147) stigend bergab. Seit Ende der auf Zu ger Jahre produziert die bnusche toindustrie nur noch eine Million tos und weniger pro Jahr. Dent. Macht drängten die Ausländer in G Markt. Heute kommen etwa 60 ? zent der Neuwagen aus Deutschlin Frankreich, Japan, Italien Schweden Ebenso bezeichnerd die Tatsache, daß auf die beiden auf rikanischen Tochtergesellschaft Ford und Vauxhall mehr als

Drittel der britischen Pkw-Fertigu: entfallen. Die Weichen für diesen Abso wurden vor nahezu einem Viere jahrhundert gestellt, als die damai: Industrial Reorganisation Corpora tion die Fusion der British Mobile Corporation (BMC) mit Leyland Volantrieb, aus der British Leyland her vorging. Dem Staatsunternehmer fehlte vom ersten Tag an das geeig nete Management. Von den Fließbardern rollten technisch rückständige und alles andere als charaktervolle Automobile. Darüber hinaus wurde

der britische Automobilbau von eine:

riesigen Streikwelle erfaßt.

Die Management-Probleme wurden zusätzlich verschärft durch die Weigerung der Regierungen, dem immer stärker in Rückstand und in die roten Zahlen geratenden Staatskonzem zusätzliche Mittel für dringend notwendige Investitionen zur Verfügung zu stellen. Diese Misere hatte umgehend verheerende Auswirkungen auf die Qualität der Fahrzeuge. was so manchen deutschen Besitzen eines British-Leyland-Mobils veranlaßte, sein Gefährt auf "Britisch Elend" umzutaufen.

So wurde viele Jahre an den Marktbedürfnissen vorbeigewurstelt. Erst Anfang der 80er Jahre kam es unter der Thatcher-Regierung mit einer Straffungs- und Investitionskur zur Wende – allerdings nur. was die Produktivität betrifft. Denn die Briten. die längst Gefallen an den zuverlässigen und technisch fortschrittlicheren ausländischen Autos gefunden hat ten, lassen auch heute nicht von ih-

Weniger Streiks und höhere Produktivität

Einiges, was von British Leyland erreicht wurde, läßt sich in der Ta sehen. So hat sich die Produktivität bei Austin Rover, dem Pkw-Zweig, zwischen 1979 und vergangenem Jahr von fünf auf 15 Fahrzeuge je Fließband-Arbeiter verdreifacht. In der gleichen Zeit hat sich die durch Arbeitskämpfe verlorengegangene Zahl der Arbeitstage je Beschäftigten von 6,7 auf 1,8 drastisch verringert. In der Aufwendung neuester Technologien liegt British Leyland deutlich vor den anderen Industriezweigen.

Doch die wachsenden Austin Rover-Halden sind symptomatisch: Den Leistungsstandard hat sich deutlich verbessert, nur die Käufer bleiben aus. Kein Wunder folglich, daß London, das auf unverändert hohen British-Leyland-Verlusten herumkaut (Betriebsverlust erste Hälfte 1935-11,3 Mill. Pfund oder 38 Mill. DM) nach einem Käufer Ausschau gehalten hat. Doch der Nationalstolz – die Weigerung, den letzten rein britischen Hersteller von Autos in Massenfertigung an einen Ausländer und! darüber hinaus noch mit Ford an einen Amerikaner zu verlieren - zwingtdie Steuerzahler auch weiterhin, tiet in ihre Taschen zu greifen.

# "Wir müssen immer wissen, wir sind nur Gäste"

geworden, aber – denkt man an die Vergangenheit – es ist nicht alltäglich: deutsche Soldaten in Holland.

Von ANDREAS ENGEL

s war ein schwieriger Anfang, damals vor 23 Jahren. Und ich Join auf die Straße gegangen und habe protestiert, nachdem man uns mitgeteilt hatte, daß deutsche Soldaten hierher kommen würden."

Der alte Mann an der Biertheke dreht nervös an seiner Zigarette. "Ausgerechnet die Deutschen, schoß es mir durch den Kopf. Und die Bilder von Hitlers Einmarsch kamen wieder." Die Stimme des Holländers wird leise, fast flüsternd, als er sagt: "Es war falscher Zorn, und heute tut

Dieses Gespräch im Winter '86 in einem Gasthof im niederländischen Budel sagt viel, ja beinah alles über das Verhältnis der Holländer zu ihren

Gästen, den deutschen Soldaten. Auf einem Schild steht "Legerplaats Budel". Der Hinweis auf ein umzāuntes Gebiet, einen militārischen "Liegeplatz". Nicht weit davon sind 2500 Soldaten aus der Bundesrepublik stationiert. Ein regnerischer Tag auf dem Lande, in der niederlänzig Kilometer südlich von Eindhoven, eine halbe Stunde Fußmarsch bis zur belgischen Grenze. Hinter dem Schlagbaum zwei Flaggen, die deutsche und die niederländische.

Ein eisiger Wind weht an diesem Wintertag über die angrenzenden weiten Niederungen mit den noch ungepflügten Äckern. Die nächste Ortschaft, die der Kaserne den Namen gegeben hat, ist fünf Kilometer weit weg - Budel, gesprochen Büdel: eine Gemeinde mit 12 000 Einwohnern, überwiegend katholisch. Ein unauffälliges Dorf mit einer sehenswerten Kirche, zahlreichen Kneipen, Cafés, Geschäften, Supermärkten und sogar einer Brauerei.

Viermal im Jahr 1700 Rekruten

Das erfahren die Neuen aus Deutschland erst allmählich. Sie kommen mit dem Zug, in einem Sammeltransport von Mönchengladbach über ein Anschlußgleis direkt zum Legerplaats, wenn sie zur dreimonati-Grundausbildung in die Barakken einrücken. "Jedes Quartal", sagt Oberst Udo Spielhagen, Kommandeur des Luftwaffen-Ausbildungsregiments, "kleiden wir 1500 bis 1700

für die Wehrpflichtigen täglich 2000 Essen zu." Die Unterkünfte sind alt und renovierungsbedürftig. Sie sollen zum Teil abgerissen werden. Bevor die Deutschen vor mehr als zwei Jahrzehnten diese Quartiere bezogen, diente die Kasernenanlage als Auffanglager für indonesische Emigranten und ungarische Flüchtlinge.

Seit 1963 sind die Deutschen hier. Im Austausch wurde eine niederländische Einheit nach Seedorf in Niedersachsen verlegt. Das Konzept der NATO, das hinter dem Austausch steht, heißt: "Die Gemeinsamkeit der Verteidigung Mitteleuropas durch Stationierung von deutschen Landstreitkräften im Frieden zu verdeutlichen." Es ist mehr daraus geworden.

> "Die Soldaten", meint Wim Geers. Besitzer des Café du Commerce neben dem alten Gemeindehaus, "haben Budel groß gemacht." Sie ließen eine eigene Schule bauen, einen Kindergarten und sogar eine Wohnsiedlung. Die Deutschen und der "Legerplaats": "Das sind gewaltige Wirtschaftsfaktoren in unserer Region. Ich weiß nicht, wo wir sonst stehen würden", sagt der Bürgermeister von Budel, J. A. M. Boudrie. Niederländische Firmen erhalten von der Bundeswehr jährlich Aufträge in Millionenhöhe. Von 250 zivilen Angestell

Einheimische. Sie verdienen ihr Geld bei den Militärs, so geht es auch den

"Anlaufschwierigkeiten haben fast alle Zugezogenen", glaubt Irene Meyer-Stoll, die Frau des evangelischen Militärpfarrers. Vor zwei Jahren kam sie mit ihrem Mann und den Kindern von Marburg nach Budel, und der Kontakt sei zuerst sehr oberflächlich gewesen. Vorurteile gegenüber den Deutschen habe sie aber nicht festgestellt.

600 Soldaten fanden in Budel ihre Frau

Die Wehrpflichtigen können meistens keine richtigen Freundschaften zu den niederländischen Einwohnern schließen, weil sie in der Regel nur drei Monate hier bleiben und anschließend nach Deutschland versetzt werden. "Die trinken abends schnell ein Bier, denn um zehn Uhr ist Zapfenstreich", sagt Leo van den Brok von der Cafeteria "Bon Appetit". Aber es muß wohl doch mehr sein, denn Oberst Spielhagen, der Chef des "Legerplaats", belegt dies mit Zahlen: "Schon 1963 haben sich zwölf deutsch-niederländische Pärratet. Jetzt sind es über 600." Die Zahl der festen Stammsolda-

ten, so der Truppenchef, betrage in Budel knapp 500 Mann. Das sind vor allem Unteroffiziere und Offiziere, die drei bis vier Jahre in Budel eingesetzt werden, bevor sie den Standort wechseln. Gerade sie fühlen sich eng mit ihrer Umgebung verwurzelt. "Man muß auf die Leute freundlich zugehen", weiß Oberleutnant Klaus Kühl, "und dabei immer wissen: wir sind nur Gäste." Mehr als nur Gäste, auch Helfer. So sammeln deutsche Solda ten jedes Jahr mehrere tausend Gul den für karitative niederländische Or ganisationen. "Unlängst hat eine Kompanie einen Holzspielplatz für ein Epilepsie-Zentrum in der Nähe gebaut", schildert Kühl.

Willi Weiskirch, der Wehrbeauf tragte des Bundes, der kürzlich Budel besuchte und dort mit Soldaten und Einwohnern sprach, nannte das ein trächtige Zusammenleben von Deuschen und Niederländern "eine wunderbare Angelegenheit, wenn man bedenkt, was die Vergangenheit alles so angerichtet hat". Und der Bürger-meister erwähnt, daß Amtskollegen in den anderen niederländischen Garnisonen richtig neidisch seien, weil es bei ihm kaum Schlägereien und Stänkereien gebe.

Heute wie in alter Zeit ein Zeichen guter



# Dem Gast zum Gruße...

Gescheite, sogar Gelehrte, allesamt haben keine den Rücken eines Pferdes: Am liebsten wollte er fie vollends gesicherte und zutreffende Antwort auf die berechtigte frage geben konnen, warum denn wohl der einflige Inhaber eines gaftlichen Saufes im fran-Jöftfchfprachigen Waadtland einen »Cavalier«, einen Reiter alfo, zum einladenden Wirtshauszeichen erkor. Manche naheliegenden Deutungen find uns freilich möglich: Dielleicht war der Wirt einstmals felbft ein prächtiger Reiter in schmucker Uniform gewesen, und die frau Wirtin wollte ihren Mann auch auf diefe Weife beständig vor Augen haben - oder aber, feine, des Wirtes fehr kühnen Goffnungen richteten fich auf

alle, feine Gafte, herrlich und herzlich und boch zu Roß begrüßen. Denkbar ift aber auch noch, daß einfach dem beauftragten Golgfchnitzer folde hubichen und beeindruckenden Reiterfiguren am besten gelangen, Wer wird es uns jemals gang genau fagen konnen?

Eines allein ift jedoch, felbft bei Kennern und Wiffenden, vollenda ficher: Gerade heutzutage find folde oder ahnliche Zeichen guter Gaftlichkeit von vielen gern gefehen, und ein Billkommens. Schlücken Asbach Elralt wird gang gewiß aller Gergen erfreuen



Im Fisbach Liralt ift der Geift des Weines!



# -monstranten A Wackersdorf **Ifestgenommen**

Die baseische SPD hat zur Teil-Die barabene Sr.D nat zur Teiln nahme at einer Anti-WAA-Veranstalk tung de Bundes Naturschutz am
M Aschermiwoch in Schwandorf aufR gerufen juder Mitteilung hieß es, der n gerufen skratische Politiker Erhard n sozialden skratische Politiker Erhard al Eppler strache beim "Schwandorfer ir Asche itwoch als Redner auftretk ten. De bayerischen Umweltministe S riumstärte zur Forderung der SPD n nach therpristung der TUV-Gutachten & Wackersdorf, das Gutachtergresion zur Wiederaufarbeitungsan-lage objektiv gewesen. Es sei "völb lightnus", wegen Einzelmeinungen b installe eines Gutachtergremiums si des Objektivität insgesamt in Fra-

gesamt 19 Demonstranten, die d infahrt von Rodungsmaschinen gederten, sind nach Angabe der ei am Montag vormittag auf dem S finde der geplanten Wiederaufaru sungsanlage (WAA) für Kern-E sunstoffe in Wackersdorf festgemmen worden. Die festgenommev<sub>e</sub>n Kernkraftgegner würden mit eier Ausnahme wieder auf freien Fuß igsetzt. Ein Demonstrant werde wegen "Widerstandes" voraussichtlich dem Haftrichter vorgeführt. Die Zahl der Kernkraftgegner, die sich am Morgen auf dem Gelände befanden, wurde mit etwa 80 angegeben.

### DIHT für Initiative in der Medienpolitik

Der Deutsche Industrie und Handelstag (DIHT) hat die Bundesländer aufgefordert, sich in der Medienpolitik das Gesetz des Handelns weder vom Bund noch von den Gerichten aus der Hand nehmen zu lassen. Die Ministerpräsidenten sollten bewährte verfassungsrechtliche Positionen wie die Rundfunkkompetenz nicht aufs Spiel setzen, heißt es im Jahresbericht des DIHT. Dem Föderalismus wäre es mehr als förderlich, wenn die Parlamente die von den Rundfunkveranstaltern beklagten Hürden in den Landesmediengesetzen beseitigen würden, bevor die Bundesregierung das von ihr angekündigte medienpolitische Konzept des Bundes durchsetze.

Die Erschließung des elektronischen Medienmarktes dürfe Privaten nicht durch weit verbreitete Rechtsund damit Planungsunsicherheiten erschwert werden. Nachdem das Bundesverfassungsgericht in seinem dritten Rundfunkurteil im Jahre 1981 diesen Markt geöffnet habe, sollte es jetzt möglichst schnell zu Grundsatzurteilen in den vorliegenden Klagen über die Pluralität der Zusammensetzung der neuen Landesmedienanstalten und über die Aufgabenverteilung zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Programmveranstaltern kommen.

# Markow-Familie im Westen eingetroffen

Dem früheren sowjetischen Kajak-Trainer, Boris Markow, und seiner Familie ist von den "DDR"-Behörden die Ausreise gestattet worden. Sie traf vor wenigen Tagen in West-Berlin ein. Boris Markow, seine Ehefrau sowie ihre zwei Kinder, waren 1982 aus der Sowjetunion nach Ost-Berlin übersiedelt und hatten seitdem um die Ausreise in den Westen nachgesucht. Ihre Ausreisebemühungen brachten ihnen zahlreiche Verhöre, Geldstrafen und die Androhung von Freiheitsstrafen ein. Seit dem Spätsommer 1985 hatten sich Menschenrechtsorganisationen im Westen um die Ausreise der Familie bemüht. Die Mutter von Boris Markow war eine Tochter des deutschen Kommunisten Leonid Schwalbe, der 1934 in die UdSSR emigriert war.

### Fehrenbach für Biedenkopf-Vorschlag

DW. Hamburg Der stellvertretende Vorsitzende

des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Gustav Fehrenbach, bezeichnete als "denkbaren Kompromiß" den Vorschlag des designierten nordrhein-westfälischen CDU-Landesvorsitzenden Kurt Biedenkopf zu Einrichtung einer Schiedsstelle, die darüber entscheiden soll welche Arbeitnehmer bei Streiks Geld aus Nürnberg bekommen. Dieser Kompromiß könne, so sagte Fehrenbach in einem Interview der "Bild"-Zeitung, eine Änderung des Streikparagraphen 116 "sogar überflüssig machen". Wenn die Koaliton in diese Richtung weiter denke, "bekommen wir die Kuh vielleicht doch noch vom Eis". In einer solchen Schiedsstelle müßten jedoch Arbeitgeber und Gewerkschaften neben einem neutralen Vorsitzenden etwa den Präsidenten des Bundessozialgerichts, gleichstark vertreten sein. Fehrenbach hat gegenüber Anwürfen des Leiters der bayerischen Staatskanzlei, Edmund Stoiber (CSU), seine Absicht bekräftigt, Mitglied der CDU zu bleiben. Nur in der Partei, nicht außerhalb, könne er "dafür kämpfen, daß die Union Volkspartei bleibt und nicht zur Wirtschaftspartei degeneriert".

# "Manche Aussagen erschwerten die Arbeit"

WELT-Interview mit Innenminister Zimmermann

Das Gespräch mit Innenminister Friedrich Zimmermann führte Manfred Schell

WELT: Herr Zimmermann, bereits zum dritten Mal haben Sie sich bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst mit Frau Wulf-Mathies von der ÖTV geeinigt. Wie charakterisieren Sie den Umgang zwischen den beiden Verhandlungsführern?

Zimmermann: Frau Wulf-Mathies und mich verbindet, daß wir etwa zum gleichen Zeitpunkt unser jeweiliges Amt antraten und beide Neulinge auf dem Gebiet der Tarifverhandlungen waren - ich noch mehr als sie. Aber damit enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Ich schätze iedoch Verhandlungspartner, die offen ihre Meinung sagen, diese sachkundig zu vertreten wissen und vor allen Dingen verläßlich bei Absprachen sind. Alle diese Rigenschaften habe ich bei Frau Wulf-Mathies gefunden und das hat sicherlich den Abschluß mit ermöglicht. Entscheidend jedoch war, daß keine Seite der anderen etwas zugemutet hat, was für diese unannehmbar war, und daß alle Seiten - auf der einen ÖTV und Tarifgemeinschaft, auf der anderen Bund, Länder und Gemeinden - diesen fairen Kompromiß in ihren eigenen Reihen gut vertreten können.

WELT: Ist die Tariferhöhung von 3,5 Prozent im öffentlichen Dienst auch ein Signal für Abschlüsse in der Wirtschaft? Sind Sie damit

zum Vorreiter geworden? Zimmermann: Sicherlich gehen von dem ersten Tarifabschluß des Jahres 1986 Signalwirkungen aus, aber nicht in dem Sinne, daß damit Leitlinien vorgegeben wären. Die Verhältnisse liegen dazu in den einzelnen Wirtschaftsbranchen auch zu weit auseinander. Ich kann nur für den Abschluß im öffentlichen Dienst sprechen, wenn ich dazu feststelle, daß sich diese 3,5 Prozent voll im Rahmen der positiven konjunkturellen Entwicklung halten. In die Verhandlungen anderer freier Tarifpartner möchte ich auch nicht andeutungsweise eingreifen.

WELT: Andere waren bei Ihnen weniger zurückhaltend. Im Vorfeld der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gab es zahlreiche gute Ratschläge. Auch Kabinettskollegen von Ihnen wie

Wirtschaftsminister Bangemann oder die Gesundheitsministerin Frau Süssmuth haben öffentlich spekuliert. Hat das die Verhandlungen gestört?

Zimmermann: Gestört wäre sicher zuviel gesagt. Aber manche Aussagen haben mir die Arbeit unnötig erschwert, weil natürlich die Gewerkschaften derartiges genüßlich aufzugreifen pflegen. Damit sind wir jedoch fertig geworden. Dies weist das Ergebnis aus.

WELT: Wird der Tarifabschluß für die Angestellten auch für die Beamten gelten?

Zimmermann: Selbstverständlich. das habe ich bereits im Januar bei der Tagung des Deutschen Beamtenbundes in Bad Kissingen öffentlich gesagt. Diese grundsätzliche Entscheidung der Bundesregierung wird jetzt noch formal umgesetzt. Einer entsprechenden Aufforderung des Herrn Fehrenbach vom DGB bedurfte es also nicht. Er hinkt den tatsächlichen Ereignissen weit hin-

WKLT: Der FDP-Abgeordnete Grünbeck hat den Tarifabschluß öffentlich negativ bewertet. Was sagen Sie dazu?

Zimmermann: Aus der FDP bin ich Querschüsse gewohnt. Nachdem der FDP-Vorsitzende öffentlich mit weit höheren Zahlen operiert hat, hat der Kollege Grünbeck ihn getroffen, nicht mich. Im übrigen wurde meine Verhandlungslinie im Kabinett einstimmig gebilligt.

WELT: Der Tarifvertrag hat nur eine Laufzeit von einem Jahr. Die nächsten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst werden Anfang 1987 genau mit der Bundestagswahl zusammenfallen. Ist das sinnvoll?

Zimmermann: Gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl hatten die öffentlichen Arbeitgeber eine Laufzeit von 14 Monaten, daß heißt bis Ende Februar 1987 vorgeschlagen, Nach den bisherigen langen Laufzeiten wollte die ÖTV jedoch nur auf zwölf Monate abschließen. In der Praxis ändert sich jedoch wenig. Sicher wird es im Vorfeld der Bundestagswahlen Konsultationen geben, aber über einen möglichen Abschluß wird erst die neue Bundesregierung zu befinden haben.

### SPD will mit Bonn | Minister Glup gemeinsame bestreitet Rüstungspolitik

hrk. Berlin

Der SPD ist daran gelegen, mit der schen Fragen Positionen zu entwikkeln, "die wir gemeinsam tragen können". Es gebe ein "gemeinsames Interesse" mit Bonn, "die deutsche Karte im Bündnis zu spielen". Dies sagte der außenpolitische Sprecher der Sozialdemokraten, Hans Koschnick, zum Abschluß einer sicherheitspolitischen Konferenz im Berliner Aspen-

An dieser nahmen führende amerikanische und sowjetische Sicherheits-Experten wie die beiden renommiertesten Moskauer Abrüstungsspezialisten Alexej Arbatov und Radomir Bogdanov teil. Beide verbreiten vor allem in Amerika und Westeuropa die sowjetische Lesart der komplizierten Abrüstungsmaterie.

# Spendenmißbrauch

rtr, Hannover

Der niedersächsische Landwirtschaftsminister, Gerhard Glup, hat bestritten, Parteispenden für private Zwecke mißbraucht zu haben. Glup sagte, bei dem in der vergangenen Woche bekanntgewordenen Spendenkonto bei einer Bank in Frisoythe unter der Bezeichnung "CDU/Glup" habe es sich um ein "Feuerwehrkonto" gehandelt. Mit den Geldern habe er die Wahlkampskosten finanziert. Eine Summe von 40 000 Mark habe er in Abstimmung mit dem Landes- und Kreisgeschäftsführer der CDU abgehoben.

Bei einer anonymen Einzahlung von 50 000 Mark handele es sich um "schwarze Gelder", die sich aus vielen kleineren Spenden zusammengesetzt hätten und deshalb nicht im Bundesanzeiger ausgewiesen worden

# Die 10 000-Mark-Spende

Franke-Skandal: Berliner FDP beglich Parteischulden in Bonn

HANS R. KARUTZ, Berlin Die 10 000-Mark-Spende des bestechungsverdächtigen Bauträgers Kurt Franke an den damaligen und heutigen FDP-Umweltschutzsenator Horst Vetter ist von dem liberalen Politiker dazu benutzt worden, um Schulden aus Druckaufträgen an die Bundes-FDP zu bezahlen. Deshalb war der Betrag durch Vetter auch, ganz unüblich, direkt in die Bonner Parteikasse gezahlt und nicht als Spende an den FDP-Landesverband überwiesen worden. Dieser neue, bisher nicht bekannte Sachverhalt in der Berliner Spendenaffäre, in die sich auch Senator Vetter verstrickt sieht, wurde erst jetzt bekannt. FDP-Sprecher Axel Lutze bestätigte gestern auf Anfrage der WELT diesen Vorgang.

### "Postkarten-Aktionen

Die damalige Verwendung der 10 000-Mark-Spende Frankes durch Vetter ist nur vor dem Hintergrund der innerparteilichen Lage der FDP zu sehen. Mit Horst Vetter an der Spitze waren in den Jahren 1981 bis 1983 durch sogenannte "Postkarten-Aktionen" in Berliner Tageszeitungen, durch Informationsmaterial und Werbeanzeigen Mitglieder für eine neue, einer CDU-Koalition zuneigen-

den FDP geworben worden. Vetter ließ einen Teil des für diese Aktivitäten notwendigen Materials in der FDP-Bundesgeschäftsstelle in Bonn drucken. Nach dem Bundestagswahlkampf im Frühjahr 1983 drang die Bundes-FDP wegen ihrer angespannten finanziellen Nach-Wahlkampfsituation auf schnelle Begleichung der fälligen Rechnungen Vetters. Sie sind aus der von Vetter eingeräumten 10 000-Mark-Spende bezahlt worden. Diese Zusammenhänge hatte der Senator vor einigen Tagen in einer FDP-Fraktionssitzung mitgeteilt.

Inzwischen stellte die FDP-Fraktion einen umfangreichen und bereits mit der CDU abgestimmten Fragenkatalog für den geplanten parlamentarischen Untersuchungsausschuß zusammen. Darin wird ausdrücklich auch der gesamte Komplex der Vetter-Spende aufgenommen. Wie berichtet, hatte der gegen eine Kaution von einer Million Mark auf freien Fuß gesetzte Bauträger Franke bei seiner Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft erklärt, Vetter habe insgesamt 50 000 Mark an Spenden und nicht nur die unstrittigen 10 000 Mark er-

### Fristen übersehen

Der Untersuchungsausschuß kann, weil das Abgeordnetenhaus parlamentarische Fristen übersehen hatte. erst am 27. März eingesetzt werden. Der jetzt formulierte, aber noch nicht mit SPD abgestimmte Auftrag des Sonderausschusses geht dem Vernehmen nach noch über den schon von der AL vorgelegten Auftrag hinaus und erfaßt sämtliche Gesichtspunkte dieses größten Berliner Nachkriegsskandals.

# **Politische** Hausse in Bayern

PETER SCHMALZ, Müncher

Der Nachahmungstrieb zählt offenbar zu den menschlichen Wesenszügen der politischen Parteien, denn anders wäre kaum zu erklären, daß ausgerechnet an dem Tag, der gewöhnlich dem Kater vom Faschingsdienstag gewidmet ist, große wie kleine Parteien in Niederbayern einfallen und den Aschermittwoch der sauren Gurken und der salzigen Rollmöpse zu einem politischen Großereignis werden lassen. Was im vorigen Jahrhundert als Ausklang des Viehmarktes von Vilshofen begann und was 1953 mit dem ersten Aschermitt wochsauftritt des damaligen Nachwuchspolitikers Franz Josef Strauf eine neue Dimension bekam, scheint heute ein Pflichttermin jeder Partei zu sein, egal, ob rot oder schwarz, ob grün oder blau-gelb. Auch kleine ohne Farbzuweisung halten mit.

"In der Fastenzeit", kabelte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua vor vier Jahren über die deutschen Bräuche ins ferne Reich der Mitte "soll man sparsam und nicht üppig leben und mit klarem Kopf der Reali tät ins Auge blicken. Genau zu dieser Zeit trägt Strauß seine lange politische Rede vor." Lang wird sie in diesem Jahr gewiß auch wieder. Drei Stunden ist ungefähr der Zeittakt eines Aschermittwochsaustritts des CSU-Vorsitzenden, von dem vor voraussichtlich 7000 Anhängern aus nah und fern die Auftaktrede für den bayerischen Landtags- und den darauffolgenden Bundestagswahlkampf erwartet wird. "Konsequent für Deutschland – CSU" lautet das diesjährige Motto der Veranstaltung in der Passauer Nibelungenhalle, dem größten überdachten Tagungsort der

### SPD und Grüne feiern im Wolferstetter Keller

Bis 1974 rief die CSU in den Wolferstetter Keller nach Vilshofen, doch im Laufe der Jahre waren so viele diesem Ruf gefolgt, daß der rustikale Festsaal mit 700 Leuten überfüllt war und dennoch gut 3000 abgewiesen werden mußten. Daraufhin zog die CSU nach Passau und die SPD in den Wolferstetter Keller, worauf Franz Josef Strauß spottete, die Genossen hätten Mühe, "den kleinen Saal zu fül-

Die bisherigen SPD-Redner wie Hans Jochen Vogel und Helmut Rothemund hatten zudem auch Mühe, die Erwartungen auf ein Polit-Spektakel zu erfüllen. Im vergangenen Jahr schrieb eine Zeitung über Rothemund enttäuscht, er habe nur In diesem Jahr will Karl-Heinz Hiersemann als "neue Kraft für Bayern" und als neuer Herausforderer von Strauß gewaltiger auftreten. Der Rechtsanwalt aus Erlangen, evangelisch und Breslauer von Geburt, gilt als der neue "Hoffnungsträger" der weiß-blauen Sozialdemokraten, dem allerdings die politische Bewährungsprobe noch bevorsteht. Er denkt, für "1990 den Kampf um die Mehrheit spannend machen" zu kön-

Hiersemanns Kampfgefährten gegen den Bau der Wiederaufbereitungsanlage, die Grünen, treffen sich ebenfalls in Vilshofen: Sie laden zum "Grünen Bauerntag" ein, der morgen mit einer Kundgebung auf dem Kirchplatz beginnt und nachmittags, nachdem die Genossen den Saal geräumt haben, im Wolferstetter Keller

Der Freiherr empfängt die FDP auf seinem Schloß

Mit Parteichef Martin Bangemann und Außenminister Hans-Dietrich Genscher treten die Liberalen in dem kleinen Weiler Bayerbach hinter Landshut auf: Hier begründete der ideensprühende FDP-Politiker Dietrich Freiherr von Gumppenberg 1984 die Aschermittwochstradition der Blau-Gelben. Ihr Aschermittwoch klingt nobel aus, wenn der Freiherr anschließend zum Empfang in sein nahes Schloß bittet.

Getrennt treten zwei Politiker auf. die einst vereint waren und sich heute spinnefeind sind: Der frühere CSU-Bundestagsabgeordnete Franz Handlos, der als Vorsitzender der "Freiheitlichen Volkspartei" in der Stadthalle von Osterhofen seinem Ärger über Strauß Luft machen wird, und Franz Schönhuber, nach existenzbedrohenden Machtkämpfen heute alleiniger Herr der "Republikaner". Der "moralische Verfall" der Bundesrepublik Deutschland soll der Mittelpunkt seiner Rede in Cham sein.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per onnum. Distributed by Germon Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood CHffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional mailing offices. Postmoster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS. INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.



Wurde \_gekippt": Werner Broil (53, CDU); Direktmandat fehrt: Annemarie Renger (66, SPD); Unterlag: Eugen Glombig (62, SPD)

# Wer hart in Bonn arbeitet, wird von der Partei nicht immer weich gebettet

Viele erfahrene Bundestagsabgeordnete müssen um Mandat und Listenplatz kämpfen

In der Fraktion ringt man die Hände: "Wie soll das denn ohne den Werner laufen?" Denn der Obmann der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, der Abgeordnete Werner Broll, ist daheim im Wahlkreis 22 Oldenburg-Ammerland-Friesische Wehde "gekippt" worden. Er teilt das Schicksal mit meist sehr tüchtigen Bundestagsabgeordneten, die aus sehr verschiedenen Gründen plötzlich zu Hause nicht mehr aufgestellt werden und daher. verschafft man ihnen nicht irgendwo einen günstigen Listenplatz, aus Bonn verschwinden.

Zum zweiten Mal ist ein alter Kämpe unter den SPD-Bundestagsabgeordneten bei der Direktkandidaten-Aufstellung auf der Strecke geblieben Eugen Glombig (62) aus Hamburg-Wandsbek, durch spinale Kinderlähmung in frühester Jugend an beiden Beinen gelähmter Sozialexperte seiner Fraktion, unterlag im ersten Wahlgang gegen den 49jährigen Bundeswehroberst Hans-Peter Zumkley.

Für manchen wird noch ein Rettungsanker gesucht

Glombig hatte schon 18 Jahre im Bundestag gesessen, als er gegen den erklärten Widerstand der gesamten SPD-Spitze das Mandat gegen den Hamburger Lektor und Kernkraftgegner Freimut Duve durch den Einsatz der Parteilinken mit 60:59 Stimmen verlor. Er rückte erst wieder nach, als sein Parteifreund Alfons Pawelczyk das Mandat aufgab, weil er Innensenator in Hamburg wurde. Jetzt hat Pawelczyk, Major außer Diensten der Bundeswehr, dafür gesorgt, daß Hamburg in Bonn stärker auf dem Gebiet der Verteidigungspolitik, weniger auf dem der Sozialpolitik vertreten sein wird. Daß es immer rechtzeitig vor Bun- .

destagswahlen losgeht mit dem Gerangel, das wußte die Bundestagsabgeordnete und Parlaments-Vizepräsidentin Annemarie Renger (SPD), der man im Wahlkreis Soest-Lippstadt

EBERHARD NITSCHKE.Bonn das Direktmandat verweigerte, und das wußte der ehemalige Bundesfinanz- und Bundesverteidigungsminister Hans Apel (SPD), der es sich mit viel gutem Zureden in Hamburg doch wieder verschaffen konnte. Für den Oberstudienrat Broll (53), der seit zehn Jahren im Bundestag sitzt, wird der Rettungsanker noch gesucht. Kein Interesse, daß dies gelingt,

hat der neu von den heimischen Delegierten auf den Schild gehobene Kandidat Thomas Kossendy (37), vor Beginn seiner politischen Karriere langfristiger Jura-Student und Landesvorsitzender der Jungen Union in Oldenburg. Er schaffte es, daß innerhalb eines Jahres durch Abwahl des CDU-Ortsvorsitzenden in Edewecht. der Gemeindedirektor und der zuständige Landtagsabgeordnete Hüniken ausgetauscht wurden. Die neue Konstellation gab ihm Auftrieb für die Mehrheitsbeschaffung. Broll, Spezialist für Innere Sicherheit, Kultur und Öffentlichen Dienst in Bonn, tummelte sich zwar auch nach besten Kräften im Wahlkreis. Aber große Strategien in seinem Interesse konnte er hier schon aus Zeitmangel nicht aufbauen. Daß sein Unionsfreund, der Bun-

destagsabgeordnete Hans Graf Huyn von der CSU (55) zu Hause in Rosenheim nicht mehr aufgestellt wurde und nun nur über einen günstigen Landeslistenplatz zurück nach Bonn kann, führt Broll auf die gleiche Konstellation zurück. Aber dem außenund deutschlandpolitischen Sprecher der Landesgruppe der CSU in Bonn. wurde bei der entscheidenden Versammlung des Wahlmännergremiums Rosenheim ausdrücklich bescheinigt, er habe sich nicht genug um seinen Wahlkreis gekümmert. Broll ist stolz darauf, daß er in zehn Jahren nur zweimal von Bonn aus dienstlich verreist ist, für Huyn war das Reisen Inhalt seiner Tätigkeit. Da er im Juli 1985 dadurch auffiel, daß er Bundeskanzler Kohl rügte, weil der nach seiner Ansicht "nicht mal zu einigen Fragen der auswärtigen Politik Stellung bezieht" (gemeint war Genschers "neue Phase der Entspannung") sind möglicherweise Bonner

Aktivitäten zu seiner Rettung eher gebremst. Graf Huyn, ebensolange im Bundestag wie Broll, verlor bei der Kandidatenkür gegen den 44jährigen Rechtsanwalt und Bürgermeister-Wolfgang Zeitlmann aus Bernau am Chiemsee, der sich von 59 Stimmen drei mehr holte - 31.

Anders als anderswo ist die Wahlkreisvergabe in Bayern spielentscheidend, denn fast alle werden direkt gewonnen, die Landesliste taugt nicht viel zum Rettungsboot.

Serbell

-----

3 -600

- 1

7.72 ·

.....

200

----

-----

200

2 -- -

1 × 11...

\_ \_ \_ \_

<u>-</u> - . . .

......

23

25 4.3

22722505

Z == 12.50

CT X

<u>#</u>\*\*

----

3 TH.

----

---

 $\mathbb{Z}^{n} \cong \mathbb{Z}^{n} \times \mathbb{Z}^{n}$ 

**\*\*** : : :

Returned :

A ...

100 m

A real second will be a second of the second of the

Auch junge Politiker müssen im Kreis kämpfen

Bei der SPD wird die nächste Bundestagswahl auffallende Wechsel bringen da zum Beispiel Helmut Schmidt, Egon Franke, die ehemalige Bundesfamilienministerin Antje Huber und die ehemaligen Bundesminister Helmut Rohde und Hans Matthofer nicht mehr kandidieren. Wie eng es aber auch für junge Leute werden kann, zeigte sich bei ihrem Parteifreund, dem ehemaligen Bundeswohnungsbauminister Dieter Haack, der die Kandidatur für Bonn zu Hause in Erlangen mit 98 zu 97 Stimmen über-

Und noch einer kämpft: Herbert Czaja (CDU), 33 Jahre im Bundestag, im 72." Lebensjahr, "Präsident des Bundes der Vertriebenen und Sprecher der Landsmannschaft der Oberschlesier. "Darf ich mich entfernen oder gibt's jemand, der mir noch eins aufs Dach geben will?" erkundigte er sich vorsichtig, nachdem in seinem Wahlkreis Stuttgart bei der Kandidatenaufstellung von der nachdrängenden jungen Garde genug "geprügelt" worden war.

Ein 31jähriger ist es hier, der sich die größten Chancen gegen Czaja ausrechnet, der Bezirksvorsitzende der Jungen Union, Marcus Mattis. Kohl möchte Czaja mit Blick auf die Vertriebenen halten. Aber wo? "Ich will allenfalls aufrecht gefällt werden". hat sich Czaja schon gewünscht. Garantiert ist das nocht nicht.

# Die Gereiztheit wächst

Asylanten bringen Niedersachsen in eine Zwangslage

MICHAEL JACH, Hannover ders hart betroffen. Da Niedersach-Lage unverändert". Die wortkarge Auskunft der beobachtenden Bundesgrenzschutz-Dienststellen in Niedersachsen läßt nur einen Schluß zu: Bisher hat die in Bonn noch gehegte Hoffnung offensichtlich getrogen, die "DDR" werde gemäß ihrer Ankundigung vom 1. Februar tatsächlich den Asylantenzustrom über den Ostberliner Flughafen Schönefeld ins Bundesgebiet eindämmen und ihren West-Berlin betreffenden "Statusvorbehalt" nicht dazu benutzen, das "Schlupfloch" über den freien Teil der Stadt offenzuhalten. Mit unverminderter Stetigkeit trafen am innerdeutschen Eisenbahn-Grenzübergang Helmstedt bis zum vergangenen Wochenende jeden Tag zwischen 20 und 50 Asylbewerber aus Richtung West-Berlin ein - meist mit Herkunft Nah- und Fernost, zum Teil in ganzen Familienverbänden.

Niedersachsens zuständiges Ministerium für Bundesangelegenheiten hält sich derzeit zwar noch bedeckt. doch ist nach allen Anzeichen damit zu rechnen, daß das Land in Kürze in Bonn mit dem Ziel vorstellig werden wird, die "DDR" mit Nachdruck beim Wort zu nehmen.

### Unterkünfte fehlen

Die Zwangslage, in der die Versorgungsbehörden des Landes allein mit der Beschaffung halbwegs menschenwürdiger Unterkünfte stecken, wird anhand der Einreisezahlen deutlich: Entsprechend seiner Länder-Aufnahmequote von 11,6 Prozent hatte das Land Niedersachsen 1985 insgesamt 8358 Asylsuchende zu verkraften. Im Jahr zuvor waren es 4236 Menschen, die eine neue Heimat suchten. Davon reisten 6383 direkt ins Land ein - allein über Helmstedt 4950. Im Januar 1986 kamen erneut 1314 Personen hinzu, davon wiederum 70 Prozent in Helmstedt.

Die Grenzstadt ist somit als erster Anlaufpunkt im Bundesgebiet beson-

sens Auffangstellen allenthalben überquellen, muß die Stadt seit Monaten schon mit einem ständig nach Hunderten zählenden Rückstau an

Asylanten fertig werden. Zur Unterbringung wurden zunächst Schulpavillons und Turnhallen geräumt, später Hotels und (beruntergekommene) Obdachlosen-Be-hausungen. Inzwischen werden eiligst neue Gemeinschaftsunterkünfte für 280 Personen errichtet; bei Fertigstellung im Frühjahr hofft die Stadt wenigstens der krassesten, vor allem hygienischen Mißstände Herr zu sein.

Mit Sorge werden in Hannover Anzeichen wachsender Gereiztheit sowohl bei den Ausländern selbst wie auch unter Einheimischen registriert. In Göttingen traten Bewohner einer Asylantenunterkunft dieser Tage in Hungerstreik, weil dort die Kantine verdorbene Eßwaren verkaufe. Landesministerien haben sich verbaler Ausfälle von "besorgten" Bürgern zu erwehren, die von rüder Ausländerfeindlichkeit zeugen.

Unterdessen registriert das Grenzschutzamt Braunschweig sehr aufmerksam alle Indizien, die auf organisierte Drahtzieher im Hintergrund des Asylantenstroms schließen lassen. Abgesehen von den allbekannten, juristisch "paßgenauen" Asyl-Gesuchsschreiben gab es da zeitweilig stetig wechselnde Nummern von Bankkonten, säuberlich auf Zetteln notiert, die die Ankömmlinge zwecks Überweisung der ihnen zustehenden Fahrgelderstattung vorlegten.

### Flugtickets eingelöst?

Neuerdings fällt auf, daß Asylsucher aus Indien, die ihr Land mit indischem Ausreisevisum und vorab gebuchtem Rückflugticket verlassen dürfen, diese bei Registrierung durch hiesige Behörden nicht mehr bei sich haben. Bekanntlich wird der halbe Flugpreis bei Nichtbenutzung erstat-

# **CSU** dringt auf Änderung des Asylrechts

PETER SCHMALZ, München Die CSU schließt eine Grundgesetzänderung nicht aus, um den Zustrom der Asylbewerber in einem zu verkraftenden Rahmen zu halten. Eine Diskussion über Artikel 16 des Grundgesetzes, der politisch Verfolgten das Asylrecht zusichert dürfe deshalb bei den Beratungen über eine dauerhafte Lösung des Flüchtlingproblems nicht ausgeklammert werden, erklärte ein Sprecher der CSU-Landtagsfraktion in München Außerdem müßten Initiativen er-

griffen werden, die sehr unterschiedlichen Asylrechte in der Europäischen Gemeinschaft zu harmonisieren. In Frankreich ist beispielsweise das Verhältnis Ausländer zu Einheimischen 1: 4000, in der Bundesrepublik aber 1 : 100. Die Mehrheitsfraktion im bayeri-

schen Parlament ist mit Bayerns Arbeits- und Sozialminister Franz Neubauer einig, daß die Pflicht zur Unterbringung von Asylsuchenden bei dem derzeitigen Zustrom auf Dauer nicht erfüllbar ist. Die CSU dringt deshalb darauf, noch in dieser Legislaturperiode eine Asylrechtsnovelle zu verabschieden. Bereits Mitte letzten Jahres hatte der Bundesrat auf Initiative Bayerns und Baden-Württembergs einen Gesetzentwurf beschlossen, der das Asylverfahren beschleunigen und den Asylmißbrauch wirksamer unterbinden soll. Die derzeitige Situation bei der Un-

terbringung der Asylanten in Bayern wird von Minister Neubauer als au-Berordentlich schwierig bezeichnet. Mit 73 832 Asylsuchenden wurden in der Bundesrepublik 109 Prozent mehr als im Vorjahr registriert. Bayern wurden 12 523 Asylanten (plus 106 Prozent) zur Unterbringung zugewiesen, in den bestehenden 68 Gemeinschaftsunterkünften stehen aber nur 8500 Platze zur Verfügung. Ein Sprecher des Ministeriums: "Wir sind



Wie Auseinandersetzung um die Form der deutschen Beteiligung am Proiekt einer amerikanischen Weltraum-Raketenabwehr hat sich in die Bonner Verhandlungs-Delegation verlagert. Wer bestimmt in vieldiskutierten, dieser wichtigen Frage unserer Sicherheit den Kurs der deutschen Politik - das Auswartige Amt, das Verteidigungsministerium oder der Bundeskanzler? Worin bestehen die Widersprüche? Herbert Kremp analysiert den Stand der deutsch-amerikanischen Gespräche.



Sie setzten Hoffnungssignale: Reagan und Gerbatschow 1985...

# Der Streit der Amter oder Wer macht in Bonn Strategie? Von HERBERT KREMP

reichnet sich politische Sprache in der Regel durch eine gewisse Trockenheit aus, so erfährt sie bei der Beschwörung des Friedens eine gesangliche Steigerung. Ein schönes Beispiel dafür ist die Rede,

mit der Frankreichs Außenminister Briand in Genf die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund begrüßte. Zu seinem Kollegen Stresemann gewandt, sagte er: "Zu Ende ist der Krieg zwischen uns. Vorüber sind die schwarzen Wolken der Trauer. Fort mit den Gewehren. Fort mit den Kanonen. Platz für die Versöhnung, für das Schiedsgericht, für den Frie-

Man schrieb damais den 10. September 1926, acht Jahre nach dem Ersten, dreizehn Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. Seitdem hat sich an den Umständen einiges, an der politischen Lyrik nichts geändert. Beim Gipfel in Genf im vergangenen November schrieben Reagan und Gorbatschow in das gemeinsame Kommuniqué, sie trachteten danach, "einen Rüstungswettlauf im Weltraum zu verhindern und auf Erden zu beenden". Mit dieser universalen Bekundung haben die Hochgerüsteten ein Signal gegeben, das überall in der Welt, vor allem an der Militärgrenze in Europa, die Herzen höher schlagen ließ. Wie eine magische Intarsie erscheint die Formel von Genfauf allen

Mahntaiein. Wie allen Beschwörungen wohnt der erhebenden Formel eine gewisse Tragik inne, ein zunächst infolge der angeregten Glaubensfreude nicht wahrgenommener Widerspruch zur Wirklichkeit. Ein besonders reich ausgeschmücktes Beispiel bietet das gerade verabschiedete Grundsatzpapier der FDP, das ein eindrucksvolles Bekenntnis zur Außenpolitik Hans-Dietrich Genschers enthält und daher wohl als personalpolitische Appell an den Kanzler zu betrachten ist.

Warum die USA auf SDI nicht verzichten

Das Dokument befürwortet "Vereinbarungen zum schrittweisen Abbau von Atomwaffen, um damit in gleichem Maß Defensivsysteme im Weltraum überflüssig zu machen, damit das gemeinsame Ziel Amerikas und der Sowjetunion erreicht werden kann, einen Rüstungswettlauf im Weltraum zu verhindern und ihn auf Erden zu beenden".

Worin besteht nun der Widerspruch zwischen der magischen Formel und der naturgemäß unmagischen Wirklichkeit?

1. Die Intarsie von Genf, einen Rüstungswettlauf im Weltall zu verhindern und auf Erden zu beenden. stammt ursprünglich aus sowjetischer Quelle. Sie ist sinngemäß die Hauptforderung Gorbatschows.

2. Die Aufnahme der Formel in das Kommuniqué von Genf war bis zur letzten Minute umstritten Grund: Die Sowjetunion liegt in der Entwicklung einer (landgestützten) Raketenabwehr vor den USA. Es ist verständlich, daß die Sowjetunion ihren Vorsprung zu wahren sucht und alles daransetzt, ein (womöglich Weltraum-gestütztes) amerikanisches Abwehrsystem zu verhindern. Genau aus diesem Grunde halten die USA die SDI-Forschung für unverzichtbar.

3. In Wirklichkeit gibt es also keinen Rüstungswettlauf, sondern einen Rüstungsnachlauf der USA. Dies machte die Genfer Intarsie für die Amerikaner (gerade noch) annehmbar. Reagan (und sein Nachfolger) können jedoch nicht daran denken, bei den Verhandlungen über Rüstungsbegrenzung in Genf Raketenabbau mit SDI zu bezahlen. SDI ist kein "Bargaining-Chip". Um die Westeuropäer gegen die Amerikaner in Stellung zu bringen, erklären die Sowjets, daß ohne Verzicht auf SDI an eine Raketenabrüstung nicht zu denken sei. Gorbatschows Abrüstungsplan geht von dieser Maxime aus.

4. Mit dem Junktim hofft Moskau, auf die deutsche Außenpolitik bestimmenden Einfluß zu gewinnen. Wenn es im zitierten Grundsatzprogramm der FDP - es trägt Genschers Handschrift - heißt, ein "schrittweiser Abbau von Atomwaffen macht in gleichem Maße Defensivsysteme im

Weltraum überflüssig", so klingt das mysteriös. Wie kann ein Abwehrsystem, das noch nicht existiert, "schrittweise" abgebaut werden? In Wirklichkeit soll der logikschwache Satz zu erkennen geben, daß der deutsche Außenminister darauf hofft, Washington werde sich doch noch bewegen lassen, den Verzicht auf SDI trotz entsprechender sowjetischer Vorrüstung in die Raketenverhandlungen einzubringen.

Andernfalls wäre der beständige verdeckte Widerstand des Außenministers und seiner Beamten gegen SDI und vor allem gegen eine deutsche Beteiligung an dem Projekt nicht verständlich. Genscher geht damit ein hohes politisches Risiko ein. Risiko I: Beteiligt sich die Bundes-

republik Deutschland als Staat nicht an SDL, bleiben das Land und darüber hinaus Europa ohne korrespondierende Raketenabwehr. Die ameri-Verteidigungs-Initiative führt in diesem Fall zwangsläufig zu Zonen unterschiedlicher Sicherheit im Westen, zu strategischer Fraktur und Verwerfungen im Bündnis. In der Folge müßte Europa in sicherheitspolitische Abhängigkeit von der Sowjetunion geraten.

Risiko II: Lassen sich die Amerikaner unter dem Eindruck einer solchen Perspektive doch noch auf einen Tausch SDI gegen Raketen ein, kommt es also zum Abzug aller Mittelstreckensysteme aus der "europäischen Zone" (Stufe 1 des Gorbatschow-Abrüstungsplanes), so verliert Europa den Schutz der Kriegsabschreckung. Die Sowjetunion genießt dann folgende Vorteile: Sie verfügt über moderne atomare Kurzstreckenraketen (1000 km), die nach Gorbatschows Plan erst in einer späteren Phase beseitigt werden sollen. Ihre Mittelstreckensysteme stehen jenseits der "europäischen Zone", die am 80. Längengrad endet (Botschaftsrat Rodin von der sowjetischen Botschaft in Bonn am 28. Januar), Sie erreichen von dort aus die Bundesrepublik; sie sind im übrigen mobil. Gleichzeitig wird die konventionelle Überlegenheit der Sowjetunion zur beherrschenden Bedrohung. Strategisch betrachtet gehört Europa dann zu jenen Weltzonen, in denen seit 1945 mehr als 150 Kriege geführt werden konnten.

Die alternativen Risiken sind groß genug, um in der Bonner Regierungskoalition einen Grundsatzkonflikt auszulösen. Wenn er nicht ausbricht, kann das nur zwei Gründe haben: Entweder rechnet Kanzler Kohl damit, daß er mit Hilfe des entgegenkommenden FDP-Vorsitzenden Bansemann eine SDI-Vereinbarung mit Washington zustande bringt, die Risiko I bis zur Wahrnehmungsgrenze vermindert und Risiko II umgeht. Oder Außenminister Genscher rechnet damit, daß er seinen Widerstand gegen SDI und seine Option für eine atomwaffenfreie \_europäische Zone" vorantreiben kann, ohne daß die damit verbundenen Risiken innenpoli-

tische Reflexe auslösen. Die bisherigen Ergebnisse der deutsch-amerikanischen SDI-Verhandlungen sprechen für diese Deutung. Das Kabinett hatte am 18. Dezember vergangenen Jahres Wirtschaftsminister Bangemann beauftragt, ein Technologietransfer-Abkommen auszuhandeln, in dem SDI praktisch "verschwinden" sollte. Die

stellten aber die SDI-Vereinbarung wieder an die Spitze, was Bangemann akzeptierte. ("Als FDP-Vorsitzender habe ich Handlungsspielraum.") Der Briefwechsel, dessen Inhalt his Ende März zu vereinbaren ist, soll jeden Anschein einer Staatsbeteiligung meiden. Die Bundesregierung kürnmert sich mithin nicht um SDI, sondern nur um Bedingungen des Technologietransfers zwischen Privatunternehmen. Dementsprechend wird der Briefwechsel nicht, wie die USA wünschen, von den Verteidigungsministern unterfertigt, sondern vom deutschen Wirtschaftsminister und dem US-Handelsminister.

Die Intentionen des Außenministers

In der Working-Group, die vom 27. bis 29. Januar zum ersten Mal in Washington tagte, verhandelte konsequent eine einzige deutsche Technologiekommission mit zwei amerikanischen Delegationen, deren Vorsitzende Schneider und Perle den Technologietransfer behandelten, während Frank Gaffney das SDI-Gespräch leitete. In der deutschen Delegation kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Beamten des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungsministeriums. Das Auswärtige Amt stemmt sich gegen die Verankerung einer "amtlichen Kontaktstelle" der Forschungszusammenarbeit der Firmen auftretende Probleme klären soll. Genschers Beamte lehnen auch die briefliche Absicherung des "strategischen Dialogs, der fortlaufenden offiziellen Unterrichtung über Ergebnisse der SDI-Forschung" ab.

Demgegenüber legt das Verteidigungsministerium großen Wert darauf, daß eine offizielle Kontaktstelle eingerichtet und die Fortsetzung des "strategischen Dialogs" vertraglich gesichert wird. Bangemann ist ebenfalls für die Kontaktstelle, was der Intention Genschers, den Staat von SDI fernzuhalten, widerspricht. Für eine staatliche Beteiligung spricht auch der rüstungspolitisch wichtige Wunsch des Verteidigungsministers, SDI-Resultate für den konventionellen Rüstungsbedarf verwenden zu können. Wörner widerspricht im übrigen dem amerikanischen Vorsatz, für Forschungsergebnisse, bei denen es sich um das Eigentum deutscher Firmen handelt, das alleinige Nutzungsrecht zu beanspruchen.

Diese Widersprüche beeinträchtigen die deutsche Verhandlungsposition in den USA. Im Verteidigungsministerium vermutet man, daß das Auswärtige Amt ein "möglichst schlechtes SDI-Abkommen" anstrebe, um die Nichtbeteiligung des Staates deutlich werden zu lassen. Auf amerikanischer Seite, so hört man in Bonn, wundert sich darüber niemand. Man wisse dort, daß Genscher auf schwerwiegende strategische Risiken einzugehen bereit sei, um Optionen in der "europäischen Zone" für eine neue, von ihm zur Zeit als "realistisch" bezeichnete Entspannungspolitik zu nutzen. Eine gewisse Verwunderung herrscht unter den Kennern lediglich über den Bundeskanzler, der solchen Entwicklungen scheinbar sprachlos zusieht.



FOTO: KEYSTONE

Weltkriegs, im Frühjahr 1943, gab es ten des "Dritten Reiches" im jugo-Geheimverhandlungen zwischen Ti- slawischen Raum. Diese ungewöhntos kommunistischen Partisanen und liche Tatsache gaben jetzt erstmals der deutschen Wehrmachtsführung der Tito-Biograph Vladimir Dedijer

Auf dem Höhepunkt des Zweiten sowie den politischen Repräsentan- und der Schriftsteller Milovan Djilas bekannt. Djilas hatte seinerzeit im Auftrage Titos als Mitglied des Politburos der KPJ im deutschen Hauptquartier Verhandlungen geführt.

# Als Tito auf die Wehrmacht setzte

Von CARL G. STRÖHM

Tordergründig ging es zwischen der Wehrmacht und den Partisanen um den Austausch von Gefangenen. Dahinter aber wurde bereits die Möglichkeit eines Waffenstillstandes und einer gegenseitigen Interessenabgrenzung ventiliert Über die Motive und Hintergründe, die Tito kurz nach der Schlacht von Stalingrad und mitten im beiderseits total geführten Weltkrieg dazu veranlaßten, ein Arrangement mit den Deutschen zu suchen, ist jetzt in Belgrad ein mit jugoslawischen und deutschen Dokumenten belegtes, sensationelles Buch aus der Feder des Historikers Miso Lekovic erschienen: "Die März-Verhandlungen 1943" (Martovski Pregovori 1943, Verlag Narodna Kojiga, Belgrad 1985).

Obwohl sich Titos kommunistische Partisanenarmee vor allem im Kampf gegen die deutschen Truppen formiert hatte, betrachteten die jugoslawischen Kommunisten nicht die Wehrmacht, sondern die königstreuen, monarchistischen und mit der Londoner jugoslawischen Exilregierung sowie den Briten verbundenen "Tschetniks" des Generals Draza Mihailovic als ihren gefährlichsten Feind. Die "Tschetniks" – bervorgegangen aus serbischen ländlichen Wehrorganisationen - waren konservativ, bäuerlich und serbisch-nationalistisch gesinnt. Noch vor den Kommunisten hatten sie sich als Widerstandsorganisation sowohl gegen die Deutschen als auch gegen die kroatischen "Ustascha" organisiert, waren aber bald mit den kommunistischen Partisanen in Konflikt geraten. Schließlich gelangte ihr Führer, General Mihailovic, zur Überzeugung, daß nicht die Deutschen und erst recht nicht die Italiener, sondern einzig die Kommunisten unter Tito, die

eine soziale Revolution durchführten, das Hauptproblem seien. Die "Tschetniks" hofften, daß die Engländer und Amerikaner – nach ihrem Sieg über die Deutschen in Nordafrika - 1943 auf dem Balkan landen und König Peter sowie das alte Regime der jugoslawisch-serbischen Monarchie wiederherstellen würden.

Die Möglichkeit erkannten auch Tito und seine engsten Mitarbeiter in der jugoslawischen KP-Führung. Vor allem besaßen die jugoslawischen Partisanen bereits 1942 Informationen, wonach Italien einen Frontwechsel auf die Seite der Amerikaner und Briten vorbereitet. Das aber konnte für die jugoslawischen Kommunisten gefährlich werden: Die monarchistischen "Tschetniks" und die italienischen Besatzungstruppen in der küstennahen Zone der jugoslawischen Adria – von Montenegro bis Slowe-nien – konnten sich damit über Nacht in Platzhalter und Gehilfen der Engländer verwandeln. Bereits am 22. Mai 1942 schrieb Titos nachmaliger Stellvertreter Edvard Kardeli aus dem slowenischen Untergrund an den Partisanenmarschall: "Im Verhältnis zu Italien müssen wir bereit sein, dieses als eine englische imperialistische Basis zu betrachten, von der aus die Engländer versuchen werden, unsere Londoner Regierung mit Gewalt zu uns zurückzubringen."

Gefangenenaustausch als ein Signal

In Italien - es war immerhin noch über ein Jahr bis Mussolinis Sturz – diagnostizierte Kardelj "eine vorherrschende anglophile Stimmung unter der Führung der italienischen Klerikalen, hinter denen jedenfalls der Vatikan steht". Aus seinem Hauptquartier in den Bergen Bosniens meldete Tito am 16. Juli 1942 an Stalin nach Moskau: "Wir sind der Ansicht, daß zwischen Italien und England im Kampf gegen uns eine Zusammenarheit hesteht. Gefangengenommene .Tschetniks erklärten mehrfach, daß die Waffen, die sie über die Italiener erhalten, von den Engländern bezahlt wurden." Tito aber war entschlossen. eine britische (oder auch amerikanische) Landung auf dem Balkan – im konkreten Fall: an der jugoslawischen Küste – nicht zuzulassen. Er erklärte sogar in einem Telegramm nach Moskau, die jugoslawischen Partisanen würden sich mit Waffengewalt einer solchen Landung westlicher Truppen widersetzen.

Mitten in den schwersten Kämpfen zwischen Wehrmacht und Partisanen kam es nun zum ersten Kontakt der gegnerischen Parteien. Es begann damit, daß im Herbst 1942 der deutsche Ingenieur Hans Ott mit einer Gruppe von deutschen Bergbauspezialisten und Ingenieuren, die in Bosnien kriegswichtige Rohstoffe (u. a. Bauxit) gefordert hatten, von Titos Parti-Sanen gefangengenommen wurden. Ott wurde damals sogar von Tito persönlich zu einem Gespräch empfangen. Daraus entwickelte sich der erste Austausch von Gefangenen. Ein zweiter Kontakt ergab sich während der schweren Kämpfe des Frühjahrs 1943, gleichfalls in Bosnien: Damals fiel der deutsche Major Arthur Strekker. Kommandeur des 3. Bataillons des 738. Grenadierregiments, in die Gefangenschaft der Partisanen. Dem

aus Wuppertal stammenden Major, der von seinem damaligen Gesprächspartner Djilas als "tapferer Offizier charakterisiert wird (Strekker lehnte beim Verhör jede Aussage über Dislozierung und Stärke der deutschen Truppen ab), machten hohe kommunistische Partisanenoffiziere in Titos Hauptquartier deutliche politische Angebote - wobei es hier natürlich nicht so sehr um den gefangenen Bataillonskommandeur, als um die hinter ihm stehende Wehrmachtsführung ging. So wurde dem Major gesagt, daß die Partisanen nicht gern gegen die Deutschen kämpsten. Über die italienischen Bundesgenossen Deutschlands sprachen die Partisanen gegenüber Strecker mit offener Verachtung und unterließen es nicht, den deutschen Major auf die stille Zusammenarbeit zwischen Italienern, Engländern und serbischen Monarchisten hinzuweisen. Deutlich gaben die Partisanenführer zu erkennen, daß die Streitkräfte Titos erstens einen Austausch von Gefangenen, zweitens aber auch eine Waffenruhe mit der

deutschen Wehrmacht anstrebten damit sie die "Tschetniks" vernichten und sich aus Bosnien in den "Sandschak" im Dreiländereck Serbien-Montenegro-Bosnien zurückziehen konnten. Major Strecker wurde in diesem Sinne aufgefordert, einen Brief an das deutsche Kommando zu schreiben. Die Partisanen sagten ihm, man wolle auch über eine "Teilung von Territorien" sprechen.



-General Draza Mibailovic FOTOS: DIEWEL



Der Brief des Majors gelangte über die Frontlinien in die Hände des deutschen bevollmächtigten Generals in Kroatien, Edmund Glaise-Horstenau. Glaise, ein deutsch-nationaler Österreicher, aber kein Nazi, als K.-u.-k.-Offizier mit der Balkansituation eng vertraut (und außerdem ein scharfer Kritiker sowohl der Italiener als des kroatischen Ustascha-Regimes), war ebenso wie der Oberbefehlshaber Südost, Generaloberst Alexander Löhr (gleichfalls ein Österreicher), der Auffassung, daß die deutsche Seite Titos Partisanen als kriegführende Partei anerkennen und sie nicht länger als bloße "Banditen" behandeln sollte. Außerdem wußte oder ahnte General Glaise, daß dem Partisanenproblem mit bloß militärischen Mitteln nicht beizukommen war. So erhielt der Kommandeur der 717. deutschen Infanteriedivision, Generalmaior Benignus Dippold, den Befehl, "den obersten Stab der Aufständischen zu verständigen, daß das deutsche Kommando bereit ist, einen bevollmächtigten Delegierten zu empfangen". Die Sicherheit des Unterhändlers werde garantiert.

Daß Tito aber mit den Deutschen nicht nur über den Austausch von-Gefangenen, sondern über hochpolitische Fragen sprechen wollte, zeigte sich daran, daß er nicht nur einen Unterhändler, sondern gleich drei unter ihnen sogar ein Mitglied des Politburos - entsandte. Da war Vladi-

Rechtsanwalt und Kenner der deutschen Sprache (später sollte er hoher Diplomat in Titos Jugoslawien werden). Er war in der Lage, ohne Dolmetscher mit den Deutschen zu sprechen. Mit ihm kam Milowan Djilas als Mitglied des Politbüros und der Kommandeur der Eliteeinheit von Titos Armee, der 1. proletarischen Division. der nachmalige jugoslawische Au-

Benminister Koca Popovic. Im Hauptquartier der 717. deutschen Infanteriedivision erklärte Velebit während der in deutscher Sprache geführten Verhandlungen, daß der oberste Stab der Partisanen keinen Grund für Feindschaft gegenüber den deutschen Streitkräften" sehe. Die Partisanen kämpften nur deshalb gegen die deutschen Truppen, weil sie sich verteidigen

Was die Partisanen von der Wehrmacht forderten

Dann kam eine Erklärung, die im Blick auf spätere Entwicklungen des jugoslawischen Kommunismus prophetische genannt werden konnte: Die Volksbefreiungsbewegung, so Velebit vor den deutschen Offizieren, stelle eine "unabhängige nationale Bewegung dar, die nicht von außen unterstützt werde".

In einer schriftlichen Notiz, welche die drei Tito-Delegierten im deutschen Divisionshauptquar-

tier in Gornij Vakuf ihren Gesprächspartnern überreichten, wurde noch einmal die Forderung nach einer Anerkennung der Tito-Partisanen als kriegführende Partei erhoben und gleichzeitig ein Waffenstillstand vorgeschlagen. Dies geschah mit dem Argument, daß "in der gegebenen Situation keinerlei Grund besteht, daß die deutsche Wehrmacht kriegerische Handlungen gegen die Volksbefreiungsarmee Jugoslawiens unternimmt - und zwar im Blick sowohl auf die Situation, die Gegner als auch die Interessen der einen wie der anderen Seite". Deshalb, so Popovic und Velebit unterschriebenen Dokument, sei es \_im gegenseitigen Interesse", die Feindseligkeiten einzustellen und "eventuelle Zonen" der wirtschaftlichen und anderer Interes-

sen festzulegen. Da die Verhandlungen auf solche Weise einen politischen Charakter annahmen, wurden sie nun in Zagreb (Agram), der Hauptstadt Kroatiens, fortgesetzt. Bereits bei einem ersten Gespräch mit dem deutschen bevollmächtigten General in Kroatien, Glaise, hatte Velebit erklärt, die Partisanen würden es keiner Macht erlauben, eigenmächtig auf jugoslawischem Territorium zu landen. Velebit versichert in seinen Aufzeichnungen, es sei allerdings "nicht von gemeinsamen Operationen der deutschen und jugoslawischen Partisanen gegen die Engländer

gesprochen worden". Einer der eifrigsten Befürworter eines politischen Kontaktes zu den kommunistischen Partisanen Titos war auf deutscher Seite ein

Mann, von dem man es am wenigsten erwartet hätte: der deutsche Gesandte im "unabhängigen Staat Kroatien", SA-Obergruppenführer Siegfried Kasche. Dieser in der Wolle gefärbte Nationalsozialist geriet in einen schweren Konflikt mit dem Reichsaußenminister von Ribbentrop, da Kasche immer wieder darauf drängte, die Partisanenfrage politisch – das heißt: durch Gespräche mit Tito - zu lösen. Gegenüber dem damaligen Staatssekretär im Auswärtigen Amt, von Weizsäcker (dem Vater des jetzigen Bundespräsidenten), versicherte der SA-Obergruppenführer, Titos Partisanen seien in ihrer Mehrheit keineswegs Kommunisten. Wenn es gelinge, diese "in der Weltöffentlichkeit hoch bewertete Streitmacht" zu bewegen, das gegnerische Lager zu verlas dann sei das ein bedeutender Erfolg für Deutschland.

Weder Ribbentrop noch erst recht Hitler wollten aber etwas von einer solchen politischen Lösung wissen. Mit den Partisanen dürfe man nicht verhandeln, müsse sie vernichten lautete die Weisung aus Berlin. Dem verhandlungswilligen SA-Führer wurde jeder weitere Kontakt zu Tito untersagt - vor allem lehnte Ribbentrop den Vorschlag Kasches ab, sich persönlich mit Tito zu treffen. Immerhin kam es im Verlauf der Verhandlungen und Kontakte während des Jahres 1943 zu einer zeitweiligen Einstellung kommunistischer Sabotage-

wichtigen Bahnlinie Zagreb-Belgrad Tito erteilte am 29. März 1943 der entlang der Bahnlinie aktiven Partisanenbrigade den Befehl, "auf keinen Fall den Kampf mit den Deutschen z suchen und keinerlei Aktionen auf die Bahnlinie zu unternehmen". Und, als wolle er die Motive dieses Befehls erklären, ließ er die Erläuterung folgen: "Unsere wichtigste Aufgabe ist jetzt die Vernichtung der 'Tschetniks' des Draza Mihailovic und die Zerschlagung seines Verwaltungsapparats, der die größte Gefahr für den weiteren Verlauf des Volksbefreiungskampfes darstellt." Die von den Partisanen gefangengenommenen Deutschen wurden ausgetauscht. Major Strecker berichtete in einer langen Denkschrift über seine Erfahrunger als Gefangener im "Partisanenstaat". Und daß es zumindest einen informellen Waffenstillstand zwischen den Tito-Partisanen und der Wehrmacht gab, bestätigt der Fall eines deutschen Offiziers, der mit seiner Kolonne in der Nacht zum 6. April 1943 in einen Hinterhalt geriet, wobei vier deutsche Lastwagen in Flammen aufgingen und zwei deutsche Soldaten getötet wurden. Der Offizier protestierte bei den ihn gefangennehmenden Partisanen gegen den Angriff mit der Begründung, es gebe doch einen Waffenstillstand - und verlangte, zum "Brigadier Popovic" geführt zu werden. Sein Wunsch wurde erfüllt - er wurde zu Koca Popovic ins Haupt quartier der 1. proletarischen Division gebracht und anschließend frei-

Welches Ausmaß die Kontakte zwischen Partisanen und Wehrmacht hatten, beweist auch ein kleiner Vorfall am Rande: Der Partisanendelegierte Velebit erklärte den deutschen Offizieren, man sei bereit, der deutschen Wehrmacht erbeutete geheime Dokumente zur Verfügung zu stellen. welche die Zusammenarbeit zwischen den (damals mit dem Reich noch verbündeten) Italienern, den serbischen "Tschetniks" und den Engländern bewiesen. Bedingung: Die Deutschen müßten den Partisanen ein Fotokopiergerät verschaffen.

Die Sowjets betrachteten diese Kontakte zwischen Tito und der deutschen Wehrmacht mit größtem Mißtrauen. In einem Funkspruch Stalireaus Moskau an den jugoslawischen Partisanenstaat hieß es wörtlich am März 1943: "Uns beunruhigt die Tatsache, daß Ihr Kriegsgefangene mit den Deutschen austauscht. Ihr entsendet Delegierte zu ihnen, welche alle möglichen Gespräche mit den Deutschen führen, und der deutsche Gesandte in Zagreb hat den Wunsch ausgesprochen, sich persönlich mit Euch (Tito) zu treffen. Was geht hier vor? Es wird ein erbarmungsloser Kampf mit den Okkupanten geführt, und plötzlich kommt es zu Kontakten zwischen Euch und den Deutschen ..."

Stalin forderte den "Haß des Volkes"

Tito wurde von Stalin dann aufgefordert, nicht mit den Deutschen zu verhandeln, sondern den "Haß des Volkes" gegen sie zu mobilisieren. Fast zur gleichen Zeit wurde der deutsche Gesandte in Zagreb durch Ribbentrop mit der Bemerkung zurückgepfiffen, die einzig zulässigen Verhandlungen mit den Partisanen könnten nur über deren bedingungs. lose Kapitulation geführt werden. SA-Obergruppenführer Kasche funkte - Datum: 30. März 1943 - an Ribbentrop zurück: "Ich glaube, daß die Partisanenfrage bei uns grundsätzlich verkannt wird. Sie wurzelt vielmehr in politischen Verhältnissen als 🛊 in militätischen." Er, Kasche, plädie. re für "politische Lösungsmöglichkeiten" - aber diese seien ihm auf

Anordnung aus Berlin jetzt verwehrt Das Rad der Geschichte drehte sich weiter. Die seltsame Interessengemeinschaft zwischen der Wehrmacht und den Partisanen Titos bei der Abwehr einer möglichen britisch-amerikanischen Balkan-Invasion blieb eine Episode. Dennoch zeigte sich hier im Kern bereits vieles. was später, unter ganz anderen Auspizien, Wirklichkeit werden sollte: etwa der Abfall Titos von Moskau und ein eigener jugoslawischer Weg, Dillas berichtet, Tito habe ihm auf die Frage, was denn wohl die Russen zu den Verhandlungen mit den Deutschen sagen würden, brüsk geantwortet: Wir vertreten unsere Interessen, so wie Sie ihre Interessen vertreten.

Übrigens - die wichtigsten deutschen Gesprächsteilnehmer und Eingeweihten dieser Verhandlungen sind kurz nach Kriegsende oder noch während des Krieges umgekommen. General Glaise-Horstenau verübte in amerikanischer Haft 1946 Selbstmord. Generaloberst Löhr wurde in Belgrad als "Kriegsverbrecher" erschossen, der Gesandte und SA-Füh. rer Kasche in Zagreb gehenkt. Damit 🗸 waren die Wichtigsten dieser Ereignisse verstummt. Es bleibt aber die Feststellung, daß Geschichte sich niemals nach bloß ideologischen Schablonen vollzieht – weder auf der einen noch auf der anderen Seite.



Auseinandersetzung um die Form der deutschen Beteiligung am Proiekt einer amerikanischen Welmaum-Raketenabwehr hat sich in die Bonner Verhandlungs-Delegation verlagent. Wer bestimmt in vieldiskutierten, wichtigen Frage unserer Sicherheit den Kurs der deutschen Politik - das Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium

der der Bundeskanzler? worin bestehen die Widergrüche? Herbert Kremp malysiert den Stand der deutsch-amerikanischen Gespräche.



Sie setzten Hoffnungssignale: Reagan und Gorbatschow 1985 . . .

# Der Streit der Amter oder Wer macht in Bonn Strategie?

Von HERBERT KREMP

eichnet sich politische Sprache in der Regel durch eine gewisse Trockenheit aus, so erfährt sie bei der Beschwörung des Friedens eine gesangliche Steigerung. Ein schönes Beispiel dafür ist die Rede, mit der Frankreichs Außenminister Briand in Genf die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund begrüßte. Zu seinem Kollegen Stresemann gewandt, sagte er: "Zu Ende ist der Krieg zwischen uns. Vorüber sind die schwarzen Wolken der Trauer. Fort mit den Gewehren. Fort mit den Kanonen, Platz für die Versöhnung. für das Schiedsgericht, für den Frie-

Man schrieb damals den 10. September 1926, acht Jahre nach dem Ersten, dreizehn Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. Seitdem hat sich an den Umständen einiges, an der politischen Lyrik nichts geändert. Beim Gipfel in Genf im vergangenen November schrieben Reagan und Gorbatschow in das gemeinsame Kommunique, sie trachteten danach. Leinen Rüstungswettlauf im Weltraum zu verhindern und auf Erden zu beenden". Mit dieser universalen Bekundung haben die Hochgerüsteten ein Signal gegeben, das überall in der Welt, vor allem an der Militärgrenze in Europa, die Herzen höher schlagen ließ. Wie eine magische Intarsie erscheint die Formel von Genfaufallen Mahntafeln.

Wie allen Beschwörungen wohnt der erhebenden Formel eine gewisse Tragik inne, ein zunächst infolge der angeregten Glaubensfreude nicht wahrgenommener Widerspruch zur Wirklichkeit. Ein besonders reich ausgeschmücktes Beispiel bietet das gerade verabschiedete Grundsatzpabier der FDP. das ein eindruck: Bekenntnis zur Außenpolitik Hans-Dietrich Genschers enthält und daher wohl als personalpolitische Appell an den Kanzler zu betrachten ist.

Warum die USA auf SDI nicht verzichten

Das Dokument befürwortet "Vereinbarungen zum schrittweisen Abbau von Atomwaffen, um damit in gleichem Maß Defensivsysteme im Weltraum überflüssig zu machen, damit das gemeinsame Ziel Amerikas und der Sowjetunion erreicht werden kann, einen Rüstungswettlauf im Weltraum zu verhindern und ihn auf Erden zu beenden".

Worin besteht nun der Widerspruch zwischen der magischen Formel und der naturgemäß unmagischen Wirklichkeit?

1. Die Intarsie von Genf, einen Rüstungswettlauf im Weltall zu verhindern und auf Erden zu beenden, stammt ursprünglich aus sowjetischer Quelle. Sie ist sinngemäß die Hauptforderung Gorbatschows.

2. Die Aufnahme der Formel in das Kommuniqué von Genf war bis zur letzten Minute umstritten. Grund: Die Sowjetunion liegt in der Entwicklung einer (landgestützten) Raketenabwehr vor den USA. Es ist verständlich, daß die Sowjetunion ihren Vorsprung zu wahren sucht und alles daransetzt, ein (womöglich Weltraum-gestütztes) amerikanisches Abwehrsystem zu verhindern. Genau aus diesem Grunde halten die USA die SDI-Forschung für unverzichtbar.

In Wirklichkeit gibt es also keinen Rüstungswettlauf, sondern einen Rüstungsnachlauf der USA. Dies machte die Genfer Intarsie für die Amerikaner (gerade noch) annehmbar. Reagan (und sein Nachfolger) können jedoch nicht daran denken, bei den Verhandlungen über Rüstungsbegrenzung in Genf Raketenabbau mit SDI zu bezahlen. SDI ist kein "Bargaining-Chip\*. Um die Westeuropäer gegen die Amerikaner in Stellung zu bringen, erklären die Sowjets, daß ohne Verzicht auf SDI an eine Raketenabrüstung nicht zu denken sei. Gorbatschows Abrüstungsplan geht von dieser Maxime aus.

4. Mit dem Junktim hofft Moskau. auf die deutsche Außenpolitik bestimmenden Einfluß zu gewinnen. Wenn es im zitierten Grundsatzprogramm der FDP – es trägt Genschers Handschrift - heißt, ein "schrittweiser Abbau von Atomwaffen macht in gleichem Maße Defensivsysteme im

Weltraum überflüssig", so klingt das mysteriös. Wie kann ein Abwehrsystem, das noch nicht existiert, \_schrittweise" abgebaut werden? In Wirklichkeit soll der logikschwache Satz zu erkennen geben, daß der deutsche Außenminister darauf hofft, Washington werde sich doch noch bewegen lassen, den Verzicht auf SDI trotz entsprechender sowjetischer Vorrüstung in die Raketenverhandlungen einzubringen.

5. Andernfalls wäre der beständige verdeckte Widerstand des Außenministers und seiner Beamten gegen SDI und vor allem gegen eine deutsche Beteiligung an dem Projekt nicht verständlich. Genscher geht damit ein hohes politisches Risiko ein.

Risiko I: Beteiligt sich die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht an SDI, bleiben das Land und darüber hinaus Europa ohne korrespondierende Raketenabwehr. Die amerikanische Verteidigungs-Initiative führt in diesem Fall zwangsläufig zu Zonen unterschiedlicher Sicherheit im Westen, zu strategischer Fraktur und Verwerfungen im Bündnis. In der Folge müßte Europa in sicherheitspolitische Abhängigkeit von der Sowjetunion geraten. Risiko II: Lassen sich die Amerika-

ner unter dem Eindruck einer solchen Perspektive doch noch auf einen Tausch SDI gegen Raketen ein, kommt es also zum Abzug aller Mittelstreckensysteme aus der "europäischen Zone" (Stufe 1 des Gorbatschow-Abrüstungsplanes), so verliert Europa den Schutz der Kriegsabschreckung. Die Sowjetunion genießt dann folgende Vorteile: Sie verfügt über moderne atomare Kurzstreckenraketen (1000 km), die nach Gorbatschows Plan erst in einer späteren Phase beseitigt werden sollen. Ihre Mittelstreckensysteme stehen jenseits der "europäischen Zone", die am 80. Längengrad endet (Botschaftsrat Rodin von der sowjetischen Botschaft in Bonn am 28. Januar). Sie erreichen von dort aus die Bundesrepublik; sie sind im übrigen mobil. Gleichzeitig wird die konventionelle Überlegenheit der Sowietunion zur beherrschenden Bedrohung. Strategisch betrachtet gehört Europa dann zu jenen Weltzonen, in denen seit 1945 mehr als 150 Kriege geführt werden konnten.

Die alternativen Risiken sind groß genug, um in der Bonner Regierungskoalition einen Grundsatzkonflikt auszulösen. Wenn er nicht ausbricht, kann das nur zwei Gründe haben: Entweder rechnet Kanzler Kohl damit, daß er mit Hilfe des entgegenkommenden FDP-Vorsitzenden Bangemann eine SDI-Vereinbarung mit Washington zustande bringt, die Risiko I bis zur Wahrnehmungsgrenze vermindert und Risiko II umgeht. Oder Außenminister Genscher rechnet damit, daß er seinen Widerstand gegen SDI und seine Option für eine atomwaffenfreie "europäische Zone" vorantreiben kann, ohne daß die damit verbundenen Risiken innenpolitische Reflexe auslösen.

Die bisherigen Ergebnisse der deutsch-amerikanischen SDI-Verhandlungen sprechen für diese Deutung. Das Kabinett hatte am 18. Dezember vergangenen Jahres Wirtschaftsminister Bangemann beauftragt, ein Technologietransfer-Abkommen auszuhandeln, in dem SDI praktisch "verschwinden" sollte. Die

Amerikaner gingen zwar darauf ein, stellten aber die SDI-Vereinbarung wieder an die Spitze, was Bangemann akzeptierte. ("Āls FDP-Vorsitzender habe ich Handlungsspielraum.") Der Briefwechsel, dessen Inhalt bis Ende März zu vereinbaren ist, soll jeden Anschein einer Staatsbeteiligung meiden. Die Bundesregierung kümmert sich mithin nicht um SDI, sondern nur um Bedingungen des Technologietransfers zwischen Privatunternehmen. Dementsprechend wird der Briefwechsel nicht, wie die USA wünschen, von den Verteidigungsministern unterfertigt, sondern vom deutschen Wirtschaftsminister und dem US-Handelsminister.

Die Intentionen des Außenministers

In der Working-Group, die vom 27. bis 29. Januar zum ersten Mal in Washington tagte, verhandelte konsequent eine einzige deutsche Technologiekommission mit zwei amerikanischen Delegationen, deren Vorsitzende Schneider und Perle den Technologietransfer behandelten, während Frank Gaffney das SDI-Gespräch leitete. In der deutschen Delegation kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Beamten des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungsministeriums. Das Auswärtige Amt stemmt sich gegen die Verankerung einer "amtlichen Kontaktstelle" im SDI-Briefwechsel, die während der Forschungszusammenarbeit der Firmen auftretende Probleme klären soll. Genschers Beamte lehnen auch die briefliche Absicherung des "strategischen Dialogs, der fortlaufenden offiziellen Unterrichtung über Ergebnisse der SDI-Forschung" ab.

Demgegenüber legt das Verteidigungsministerium großen Wert darauf, daß eine offizielle Kontaktstelle eingerichtet und die Fortsetzung des "strategischen Dialogs" vertraglich gesichert wird. Bangemann ist ebenfalls für die Kontaktstelle, was der Intention Genschers, den Staat von SDI fernzuhalten, widerspricht. Für eine staatliche Beteiligung spricht auch der rüstungspolitisch wichtige Wunsch des Verteidigungsministers, SDI-Resultate für den konventionellen Rüstungsbedarf verwenden zu können. Wörner widerspricht im übrigen dem amerikanischen Vorsatz, für Forschungsergebnisse, bei denen es sich um das Eigentum deutscher Firmen handelt, das alleinige Nutzungsrecht zu beanspruchen.

Diese Widersprüche beeinträchtigen die deutsche Verhandlungsposition in den USA. Im Verteidigungsministerium vermutet man, daß das Auswärtige Amt ein "möglichst schlechtes SDI-Abkommen" anstrebe, um die Nichtbeteiligung des Staates deutlich werden zu lassen. Auf amerikanischer Seite, so hört man in Bonn, wundert sich darüber niemand. Man wisse dort, daß Genscher auf schwerwiegende strategische Risiken einzugehen bereit sei, um Optionen in der "europäischen Zone" für eine neue, von ihm zur Zeit als \_realistisch" bezeichnete Entspannungspolitik zu nutzen. Eine gewisse Verwunderung herrscht unter den Kennern lediglich über den Bundeskanzler, der solchen Entwicklungen scheinbar sprachlos zusieht.



... Stresemann, Chamberlain und Briand 1926 in Genf

Weltkriegs, im Frühjahr 1943, gab es ten des "Dritten Reiches" im jugo-Geheimverhandlungen zwischen Ti- slawischen Raum. Diese ungewöhntos kommunistischen Partisanen und liche Tatsache gaben jetzt erstmals der deutschen Wehrmachtsführung der Tito-Biograph Vladimir Dedijer

Auf dem Höhepunkt des Zweiten sowie den politischen Repräsentan- und der Schriftsteller Milovan Djilas bekannt. Djilas hatte seinerzeit im Auftrage Titos als Mitglied des Politburos der KPJ im deutschen Hauptquartier Verhandlungen geführt.

# Als Tito auf die Wehrmacht setzte

Von CARL G. STRÖHM

Tordergründig ging es zwischen der Wehrmacht und den Partisanen um den Austausch von Gefangenen. Dahinter aber wurde bereits die Möglichkeit eines Waffenstillstandes und einer gegenseitigen ventiliert. Interessenabgrenzung Über die Motive und Hintergrunde, die Tito kurz nach der Schlacht von Stalingrad und mitten im beiderseits total geführten Weltkrieg dazu veranlaßten, ein Arrangement mit den Deutschen zu suchen, ist jetzt in Belgrad ein mit jugoslawischen und deutschen Dokumenten belegtes, sensationelles Buch aus der Feder des Historikers Miso Lekovic erschienen: "Die März-Verhandlungen 1943" (Martovski Pregovori 1943, Verlag Narodna Kojiga, Belgrad 1985).

Obwohl sich Titos kommunistische Partisanenarmee vor allem im Kampf gegen die deutschen Truppen formiert hatte, betrachteten die jugoslawischen Kommunisten nicht die Wehrmacht, sondern die königstreuen, monarchistischen und mit der Londoner jugoslawischen Exilregierung sowie den Briten verbundenen "Tschetniks" des Generals Draza Mihailovic als ihren gefährlichsten Feind. Die "Tschetniks" – hervorgegangen aus serbischen ländlichen Wehrorganisationen - waren konservativ, bauerlich und serbisch-nationalistisch gesinnt. Noch vor den Kommunisten hatten sie sich als Widerstandsorganisation sowohl gegen die Deutschen als auch gegen die kroatischen "Ustascha" organisiert, waren aber bald mit den kommunistischen Partisanen in Konflikt geraten. Schließlich gelangte ihr Führer, General Mihailovic, zur Überzeugung, daß nicht die Deutschen und erst recht nicht die Italiener, sondern einzig die Kommunisten unter Tito, die eine soziale Revolution durchführten.

das Hauptproblem seien. Die "Tschetniks" hofften, daß die Engländer und Amerikaner – nach ihrem Sieg über die Deutschen in Nordafrika - 1943 auf dem Balkan landen und König Peter sowie das alte Regime der jugoslawisch-serbischen Monarchie wiederherstellen würden.

Die Möglichkeit erkannten auch Tito und seine engsten Mitarbeiter in der jugoslawischen KP-Führung. Vor allem besaßen die jugoslawischen Partisanen bereits 1942 Informationen, wonach Italien einen Frontwechsel auf die Seite der Amerikaner und Briten vorbereitet. Das aber konnte für die jugoslawischen Kommunisten gefährlich werden: Die monarchistischen "Tschetniks" und die italienischen Besatzungstruppen in der küstennahen Zone der jugoslawischen Adria - von Montenegro bis Slowenien - konnten sich damit über Nacht in Platzhalter und Gehilfen der Engländer verwandeln. Bereits am 22. Mai 1942 schrieb Titos nachmaliger Stellvertreter Edvard Kardeli aus dem slowenischen Untergrund an den Partisanenmarschall: "Im Verhältnis zu Italien müssen wir bereit sein, dieses als eine englische imperialistische Basis zu betrachten, von der aus die Engländer versuchen werden, unsere Londoner Regierung mit Gewalt zu uns zurückzubringen."

Gefangenenaustausch als ein Signal

In Italien - es war immerhin noch über ein Jahr bis Mussolinis Sturz diagnostizierte Kardelj "eine vorherrschende anglophile Stimmung unter der Führung der italienischen Klerikalen, hinter denen jedenfalls der Vatikan steht". Aus seinem Hauptquartier in den Bergen Bosniens meldete Tito am 16. Juli 1942 an Stalin nach Moskau: "Wir sind der Ansicht, daß zwischen Italien und England im Kampf gegen uns eine Zusammenarbeit besteht. Gefangengenommene .Tschetniks' erklärten mehrfach, daß die Waffen, die sie über die Italiener erhalten, von den Engländern bezahlt wurden." Tito aber war entschlossen, eine britische (oder auch amerikanische) Landung auf dem Balkan-im konkreten Fall: an der jugoslawischen Küste - nicht zuzulassen. Er erklärte sogar in einem Telegramm nach Moskau, die jugoslawischen Partisanen würden sich mit Waffengewalt einer solchen Landung westlicher Truppen widersetzen

Mitten in den schwersten Kämpfen zwischen Wehrmacht und Partisanen kam es nun zum ersten Kontakt der gegnerischen Parteien. Es begann damit, daß im Herbst 1942 der deutsche Ingenieur Hans Ott mit einer Gruppe von deutschen Bergbauspezialisten und Ingenieuren, die in Bosnien kriegswichtige Rohstoffe (u. a. Bauxit) gefordert hatten, von Titos Partisanen gefangengenommen wurden. Ott wurde damals sogar von Tito persönlich zu einem Gespräch empfangen. Daraus entwickelte sich der erste Austausch von Gefangenen. Ein zweiter Kontakt ergab sich während der schweren Kämpfe des Frühjahrs 1943, gleichfalls in Bosnien: Damals fiel der deutsche Major Arthur Strekker, Kommandeur des 3. Bataillons des 738. Grenadierregiments, in die Gefangenschaft der Partisanen. Dem

der von seinem damaligen Gesprächspartner Djilas als "tapferer Offizier" charakterisiert wird (Strekker lehnte beim Verhör jede Aussage über Dislozierung und Stärke der deutschen Truppen ab), machten hohe kommunistische Partisanenoffiziere in Titos Hauptquartier deutliche politische Angebote - wobei es hier natürlich nicht so sehr um den gefangenen Bataillonskommandeur, als um die hinter ihm stehende Wehrmachtsführung ging. So wurde dem Major gesagt, daß die Partisanen nicht gern gegen die Deutschen kämpften. Über die italienischen Bundesgenossen Deutschlands sprachen die Partisanen gegenüber Strecker mit offener Verachtung und unterließen es nicht, den deutschen Major auf die stille Zusammenarbeit zwischen Italienern, Engländern und serbischen Monarchisten hinzuweisen. Deutlich gaben die Partisanenführer zu erkennen, daß die Streitkräfte Titos erstens einen Austausch von Gefangenen, zweitens aber auch eine Waffenruhe mit der deutschen Wehrmacht anstrebten damit sie die "Tschetniks" vernichten und sich aus Bosnien in den "Sandschak" im Dreiländereck Serbien-Montenegro-Bosnien zurückziehen

konnten. Major Strecker wurde in diesem Sinne aufgefordert, einen Brief an das deutsche Kommando zu schreiben. Die Partisanen sagten ihm, man wolle auch über eine "Teilung von Territorien" sprechen.

Partisagenführer Tito (oben) und sein Widersacher: der serbisch-nationalistische "Tschetnik"-General Draza Miballovic



Der Brief des Majors gelangte über die Frontlinien in die Hände des deutschen bevollmächtigten Generals in Kroatien, Edmund Glaise-Horstenau. Glaise, ein deutsch-nationaler Österreicher, aber kein Nazi, als K.-u.-k.-Offizier mit der Balkansituation eng vertraut (und außerdem ein scharfer Kritiker sowohl der Italiener als des kroatischen Ustascha-Regimes), war ebenso wie der Oberbefehlshaber Südost, Generaloberst Alexander Löhr (gleichfalls ein Österreicher), der Auffassung, daß die deutsche Seite Titos Partisanen als kriegführende Partei anerkennen und sie nicht länger als bloße "Banditen" behandeln sollte. Außerdem wußte oder ahnte General Glaise, daß dem Partisanenproblem mit bloß militärischen Mitteln nicht beizukommen war. So erhielt der Kommandeur der 717. deutschen Infanteriedivision, Generalmajor Benignus Dippold, den Befehl, "den obersten Stab der Aufständischen zu verständigen, daß das deutsche Kommando bereit ist, einen bevollmächtigten Delegierten zu empfangen". Die Sicherheit des Unterhändlers werde garantiert.

Daß Tito aber mit den Deutschen nicht nur über den Austausch von Gefangenen, sondern über hochpolitische Fragen sprechen wollte, zeigte sich daran, daß er nicht nur einen Unterhändler, sondern gleich drei unter ihnen sogar ein Mitglied des Politburos - entsandte. Da war Vladi-

Rechtsanwalt und Kenner der deutschen Sprache (später sollte er hoher Diplomat in Titos Jugoslawien werden). Er war in der Lage, ohne Dolmetscher mit den Deutschen zu sprechen. Mit ihm kam Milowan Djilas als Mitglied des Politbüros und der Kommandeur der Eliteeinheit von Titos Armee, der 1. proletarischen Division, der nachmalige jugoslawische Au-Benminister Koca Popovic.

Im Hauptquartier der 717. deutschen Infanteriedivision erklärte Velebit während der in deutscher Sprache geführten Verhandlungen, daß der oberste Stab der Partisanen keinen Grund für Feindschaft gegenüber den deutschen Streitkräften" sehe. Die Partisanen kämpften nur deshalb gegen die deutschen Truppen, weil sie sich verteidigen

Was die Partisanen von der Wehrmacht forderten

Dann kam eine Erklärung, die im Blick auf spätere Entwicklungen des jugoslawischen Kommunismus prophetische genannt werden konnte: Die Volksbefreiungsbewegung, 50 Velebit vor den deutschen Offizieren, stelle eine "unabhängige nationale Bewegung dar, die nicht von außen unterstützt werde".

In einer schriftlichen Notiz, welche die drei Tito-Delegierten im deutschen Divisionshauptquar-

tier in Gornij Vakuf ihren Gesprächspartnern überreichten, wurde noch einmal die Forderung nach einer Anerkennung der Tito-Partisanen als kriegführende Partei erhoben und gleichzeitig ein Waffenstillstand vorgeschlagen. Dies geschah mit dem Argument, daß "in der gegebenen Situation keinerlei Grund besteht, daß die deutsche Wehrmacht kriegerische Handlungen gegen die Volksbefreiungsarmee Jugoslawiens unternimmt - und zwar im Blick sowohl auf die Situation, die Gegner als auch die Interessen der einen wie der anderen Seite". Deshalb, so heißt es in dem von Djilas, Popovic und Velebit unterschriebenen Dokument, sei es \_im gegenseitigen Interesse", die Feindseligkeiten einzustellen und "eventuelle Zonen" der wirtschaftlichen und anderer Interessen festzulegen. Da die Verhandlungen

auf solche Weise einen politischen Charakter annahmen, wurden sie nun in Zagreb (Agram), der Hauptstadt Kroatiens, fortgesetzt. Bereits bei einem ersten Gespräch mit dem deutschen bevollmächtigten General in Kroatien, Glaise, hatte Velebit erklärt, die Partisanen würden es keiner Macht erlauben, eigenmächtig auf jugoslawischem Territorium zu landen. Velebit versichert in seinen Aufzeichnungen, es sei allerdings "nicht von gemeinsamen Operationen der deutschen und jugoslawischen Partisanen gegen die Engländer

gesprochen worden". Einer der eifrigsten Befürworter eines politischen Kontaktes zu den kommunistischen Partisanen Titos war auf deutscher Seite ein

Mann, von dem man es am wenigsten erwartet hätte: der deutsche Gesandte im "unabhängigen Staat Kroatien", SA-Obergruppenführer Siegfried Kasche. Dieser in der Wolle gefärbte Nationalsozialist geriet in einen schweren Konflikt mit dem Reichsaußenminister von Ribbentrop, da Kasche immer wieder darauf drängte, die Partisanenfrage politisch - das heißt: durch Gespräche mit Tito - zu lösen. Gegenüber dem damaligen Staatssekretär im Auswärtigen Amt, von Weizsäcker (dem Vater des jetzigen Bundespräsidenten), versicherte der SA-Obergruppenführer, Titos Partisanen seien in ihrer Mehrheit keineswegs Kommunisten. Wenn es gelinge, diese "in der Weltöffentlichkeit hoch bewertete Streitmacht" zu bewegen, das gegnerische Lager zu verlassen, dann sei das ein bedeutender Erfolg für Deutschland.

Weder Ribbentrop noch erst recht Hitler wollten aber etwas von einer solchen politischen Lösung wissen. Mit den Partisanen dürfe man nicht verhandeln, müsse sie vernichten lautete die Weisung aus Berlin. Dem verhandlungswilligen SA-Führer wurde jeder weitere Kontakt zu Tito untersagt - vor allem lehnte Ribbentrop den Vorschlag Kasches ab, sich persönlich mit Tito zu treffen. Immerhin kam es im Verlauf der Verhandlungen und Kontakte während des Jahres 1943 zu einer zeitweiligen Einstellung kommunistischer Sabotagewichtigen Bahnlinie Zagreb-Belgrad. Tito erteilte am 29. März 1943 der entlang der Bahnlinie aktiven Partisanenbrigade den Befehl, "auf keinen Fall den Kampf mit den Deutschen z suchen und keinerlei Aktionen auf die Bahnlinie zu unternehmen". Und, als wolle er die Motive dieses Befehls erklären, ließ er die Erläuterung folgen: "Unsere wichtigste Aufgabe ist jetzt die Vernichtung der 'Tschetniks' des Draza Mihailovic und die Zerschlagung seines Verwaltungsapparats, der die größte Gefahr für den weiteren Verlauf des Volksbefreiungskampfes darstellt." Die von den Partisanen gefangengenommenen Deutschen wurden ausgetauscht. Major Strecker berichtete in einer langen Denkschrift über seine Erfahrungers als Gefangener im "Partisanenstaat". Und daß es zumindest einen informellen Waffenstillstand zwischen den Tito-Partisanen und der Wehrmacht gab, bestätigt der Fall eines deutschen Offiziers, der mit seiner Kolonne in der Nacht zum 6. April 1943 in einen Hinterhalt geriet, wobei vier deutsche Lastwagen in Flammen aufgingen und zwei deutsche Soldaten getötet wurden. Der Offizier protestierte bei den ihn gefangennehmenden Partisanen gegen den Angriff mit der Begründung, es gebe doch einen Waffenstillstand - und verlangte, zum "Brigadier Popovic" geführt zu werden. Sein Wunsch wurde erfüllt – er wurde zu Koca Popovic ins Haupt 4 quartier der 1. proletarischen Division gebracht und anschließend frei-

 $\eta_{e^{i(t)}}$ 

idilili-

| 41 L1 12 -

halt

 $p_{e^{i\beta}}$ 

hai ki ii

 $\mathrm{D}\varepsilon^{\pm G_{\mathrm{ex}}}$ 

Miss. i

hir.

Ali:

ac' ···

lelleri)

peis- (t.i-

den -

h.in. -

pe si

( <sub>p.il.t.</sub> ) -

nic di

 $\pi(0,1) =$ 

100 500

:10

Welches Ausmaß die Kontakte zwischen Partisanen und Wehrmacht hatten, beweist auch ein kleiner Vorfall am Rande: Der Partisanendelegierte Velebit erklärte den deutschen Offizieren, man sei bereit, der deutschen Wehrmacht erbeutete geheime Dokumente zur Verfügung zu stellen, welche die Zusammenarbeit zwischen den (damals mit dem Reich noch verbündeten) Italienern, den serbischen "Tschetniks" und den Engländern bewiesen. Bedingung: Die Deutschen müßten den Partisanen ein Fotokopiergerät verschaffen.

Die Sowjets betrachteten diese Kontakte zwischen Tito und der deutschen Wehrmacht mit größtem Mißtranen. In einem Funkspruch Stalirt. aus Moskau an den jugoslawischen Partisanenstaat hieß es wörtlich am 31. März 1943: "Uns beumruhigt die Tatsache, daß Ihr Kriegsgefangene mit den Deutschen austauscht. Ihr entsendet Delegierte zu ihnen, welche alle möglichen Gespräche mit den Deutschen führen, und der deutsche Gesandte in Zagreb hat den Wunsch ausgesprochen, sich persönlich mit Euch (Tito) zu treffen. Was geht hier vor? Es wird ein erbarmungsloser Kampf mit den Okkupanten geführt, und plötzlich kommt es zu Kontakten zwischen Euch und den Deutschen ..."

### Stalin forderte den "Haß des Volkes"

Tito wurde von Stalin dann aufgefordert, nicht mit den Deutschen zu verhandeln, sondern den "Haß des Volkes" gegen sie zu mobilisieren. Fast zur gleichen Zeit wurde der deutsche Gesandte in Zagreb durch Ribbentrop mit der Bemerkung zurückgepfiffen, die einzig zulässigen Verhandlungen mit den Partisanen könnten nur über deren bedingungslose Kapitulation geführt werden. SA-Obergruppenführer Kasche funkte - Datum: 30. März 1943 - an Ribbentrop zurück- "Ich glaube, daß die Partisanenfrage bei uns grundsätzlich verkannt wird. Sie wurzelt vielmehr in politischen Verhältnissen als 📂 in militärischen." Er, Kasche, plädiere für "politische Lösungsmöglichkeiten" - aber diese seien ihm auf Anordnung aus Berlin jetzt verwehrt.

Das Rad der Geschichte drebte sich weiter. Die seltsame Interessengemeinschaft zwischen der Wehrmacht und den Partisanen Titos bei der Abwehr einer möglichen britisch-amerikanischen Balkan-Invasion blieb eine Episode. Dennoch zeigte sich hier im Kern bereits vieles. was später, unter ganz anderen Auspizien, Wirklichkeit werden sollte: etwa der Abfall Titos von Moskau und ein eigener jugoslawischer Weg. Dillas berichtet. Tito habe ihm auf die Frage, was denn wohl die Russen zu den Verhandlungen mit den Deutschen sagen würden, brüsk geantwortet: Wir vertreten unsere Interessen, so wie Sie ihre Interessen vertreten.

Übrigens – die wichtigsten deut-schen Gesprächsteilnehmer und Eingeweihten dieser Verhandlungen sind kurz nach Kriegsende oder noch während des Krieges umgekommen. General Glaise-Horstenau verübte in amerikanischer Haft 1946 Selbstmord. Generaloberst Löhr wurde in Belgrad als "Kriegsverbrecher" erschossen, der Gesandte und SA-Führer Kasche in Zagreb gehenkt. Damit waren die Wichtigsten dieser Ereignisse verstummt. Es bleibt aber die Feststellung, daß Geschichte sich niemals nach bloß ideologischen Schablonen vollzieht - weder auf der einen noch auf der anderen Seite.





Für Unternehmer muß man etwas unternehmen.

Wenn jedermann von der Bedeutung des Mittelstandes spricht, wird es Zeit, den Mittelstand auch bedeutend zu unterstützen.

Denn wer mehr macht als Worte, hat auch mehr als Worte verdient. Deshalb möchten wir unser Engagement für den Mittelstand ausschließlich in Taten ausdrücken:

Mit der tatkräftigen Unterstützung bei der Bilanzanalyse beispielsweise. Mit einem Investitionsdarlehen, unserem HYPO-Bankdarlehen, das sich nicht nur an die üblichen Sicherheiten knüpft, sondern auch auf eine Idee vertraut, die Geld wert ist. Mit der HYPO-Kontaktbörse für nationale und internationale Geschäftsanbahnungen und mit den elektronischen HYPO-Informationssystemen für jede Form von Auslandsgeschäften. Unternehmen Sie also ruhig etwas.

Wir lassen uns etwas für Sie ein-

fallen.

Die HYPO. Eine Bank - ein Wort.

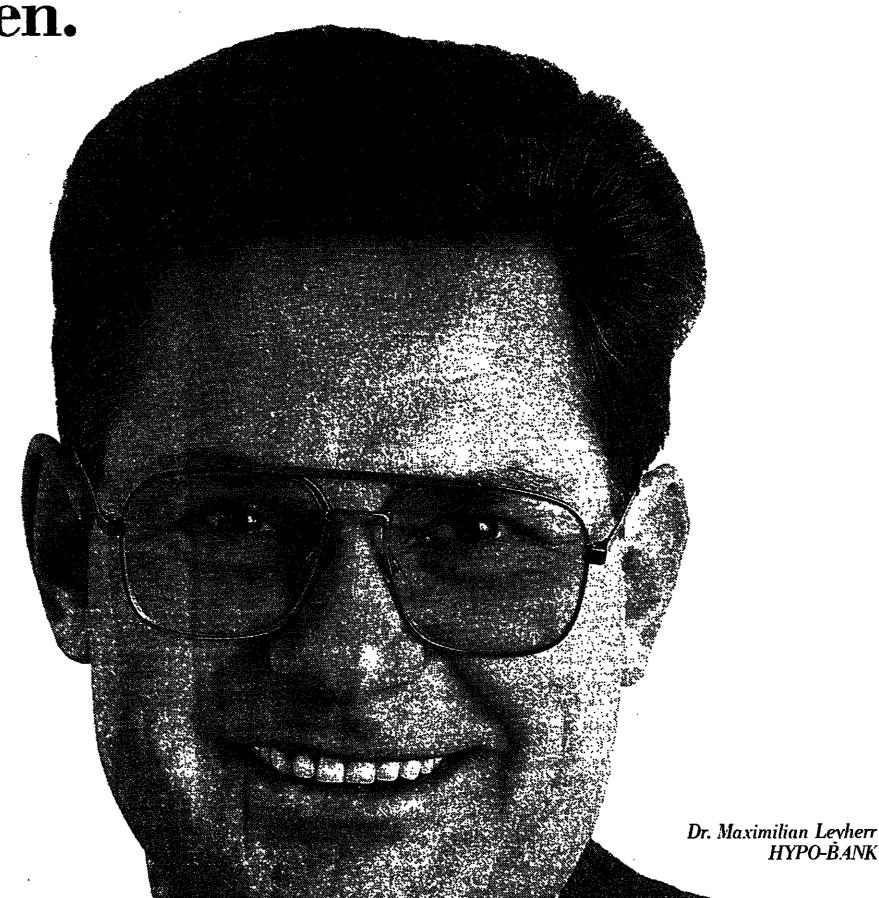

HYPO-BANK

J"DDR" verfährt

im Reiseverkehr

Die "DDR" will bei West-Reisen in

dringenden Familienangelegenheiten

großzügig verfahren". Dies habe der

ständige Vertreter der "DDR" in

ag Kanzleramtsminister Wolfgang

Bonn, Ewald Moldt, bereits am Frei-

Schäuble telefonisch mitgeteilt, be-

richtete gestern Regierungssprecher

Friedhelm Ost. Schäuble hatte Moldi.

in der vergangenen Woche um Auf-

klärung gebeten, was es mit den Be-richten über angeblich beschlossene

Reiseerleichterungen auf sich habe.

In dem Telefongespräch mit dem

Kanzleramt hatte Moldt auch die Stel-

lungnahme des "DDR"-Außenmini-

steriums, das Berichte über eine mög-

liche Herabsetzung des Reisealters

als "Ente" bezeichnet hatte, bestätigt.

"DDR"-Führung den Ostberliner Konsistorialpräsidenten Manfred

Stolpe von bevorstehenden Reiseer-

leichterungen für "DDR"-Antragstel-;

ler in dringenden Familienangelegen-

heiten informiert. Das verlautete jetzt

zuverlässig aus Kreisen der Evangeli-

Stolpe nimmt zugleich die Aufgabe

eines der beiden stellvertretenden

Vorsitzenden des Kirchenbundes

war. Der Kirchenbund und dabei ins-

besondere Stolpe hatten sich in den

vergangenen Jahren immer wieder intensiv bemüht, der SED-Führung

die Bedeutung gelockerter Bestim-

mungen bei West-Reisen für das in-

nenpolitische Klima in der "DDR"

Die Bundessynode in Dresden

nahm Ende September 1985 sogar ei.,

nen ausführlichen Passus über die

vor Augen zu führen.

schen Kirche in West-Berlin.

Bereits vor einiger Zeit hatte die

großzügiger

# Genscher-Reise nach Marokko und Tunesien

Den deutsch-arabischen Dialog und das Nahost-Engagement der EG-Staaten will Bonn durch intensive Kontakte mit der Maghreb-Region verstärken. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher wird am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch nach Marokko und Tunesien fliegen, nachdem bereits im vergangenen September als erster algerischer Außenminister Ahmed Teleb Ibrahimi offiziell zu Gast in Bonn war. Genscher wird neben seinen Gesprächen mit den Spitzen der Regierungen auch mit den Staatsoberhäuptern, König Hassan von Marokko und Präsident Bourguiba, zusammentreffen. Außerdem will Genscher in Tunis den Ende Januar in Bonn neu angeknüpften Meinungsaustausch mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Chedli Klibi, weiterfüh-

Als Hauptthemen der Gespräche gelten der Ausbau der politischen Beziehungen, der Nahost-Konflikt, die Palästinenser-Frage, die Lage im Maghreb-Raum und die Bekampfung des Terrorismus. Weiterer Schwerpunkt der Beratungen werden die Sorgen der beiden Länder um ihre Exporte in die Europäische Gemeinschaft nach der EG-Süderweiterung mit Portugal und Spanien sein. Marokko als Gastgeber der jüngsten arabischen und islamischen Gipfelkonferenzen und Tunesien als Gastland der Arabischen Liga spielen nach Meinung Bonner diplomatischer Kreise trotz ihrer geographischen Randlage wichtige mäßigende Rollen im Nahost-Konflikt.

Die Bundesrepublik unterstützt Marokko jährlich mit 40 Millionen und Tunesien mit 100 Millionen Mark Entwicklungshilfe.

Das Parlament behandelt den Fall des Dealers Theo

HELMUT HETZEL, Den Haag Vielfach war in Den Haag die Rede davon, daß deutsche Drogenfahnder in den Niederlanden Kontakte zur Rauschgift-Szene knüpften. Sie, so lautete der oft gemachte Vorwurf, bereiteten dann einen Deal mit einem niederländischen Händler vor und bestünden dabei darauf, daß der "Stoff" in der Bundesrepublik Deutschland übergeben werde. Komme der holländische Dealer dann zum verabredeten Treffpunkt nach Deutschland, schnappe die Falle zu. Er werde verhaftet und nach deutschem Recht, das bei Rauschgiftdelikten wesentlich schärfer ist als das holländische, verurteilt.

Die Unterschiede zwischen geltendem deutschen und niederländischen Recht bei Rauschgiftdelikten sind in der Tat so groß, daß der Delinquent in Holland für einen gleichgearteten Verstoß mit einer Geldstrafe davonkommen kann, während er in der Bundesrepublik dafür einige Jahre hinter Gitter muß.

Von deutscher Seite wurde die dienstliche Tätigkeit von Drogenfahndern aus der Bundesrepublik, die ohne Zustimmung der zuständigen holländischen Behörden tätig werden bisher immer bestritten. Auch die niederländische Justiz hat sich mit Beweisen in dieser Frage schwergetan. Ein Fernsehteam des Magazins "Nieuwslijn" drehte den Spieß jetzt einfach um. Die Journalisten heuerten den holländischen Drogenabhängigen und kleinen Dealer namens Theo an, der bereit war, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Zu welchen Bedingungen, das sagten sie allerdings nicht.

Der TV-Beitrag begann so: Theo greift zum Telefonhörer, wählt eine Nummer in Aachen und fragt nach einem Polizeikommissar namens

Kratz Kratz kennt Theo offensicht lich und ist sofort bereit, sich mit dem Informanten in dem niederländischen Grenzstädtchen Vaals zu tref-

Theo war von den holländischen Journalisten mit Mikrofon und Tonband präpariert worden. Der deutsche Agent sagt laut Bandauf-nahme wörtlich: "Normalerweise ist das verboten, was ich hier mache." Dann bot er Theo zwischen 3000 und 5000 Mark für seine Mitarbeit an. Das ist für dich drin." Aufgabe für Theo: Kontakt zu einem offensichtlich von deutscher Seite gesuchten Dealer herstellen. Dann präzisierte der deutsche Beamte: "Bedingung aber ist, daß der Stoff uns in die Hände fällt." Als das Fernsehteam, das das Gespräch in einem China-Restaurant heimlich mitgedreht hatte, plötzlich hereinstürmt und Kratz zur Rede stellt, streitet dieser vor der laufenden

versumer Programmachern dazu befragte Aachener Staatsanwalt Bernklau und ein Aachener Polizeisprecher den illegalen dienstlichen Übergriff ihres Beamten. Bernklau in flie-Bendem Holländisch: "Mir sind keine Fälle dieser Art bekannt." Etwas anders sieht man die Sache im Haager Justizministerium. "Wenn die juristischen Auffassungen hier auseinandergehen, so hat man doch das Recht des anderen zu respektieren", betont ein Sprecher gegenüber der WELT. "Auch wenn das verfolgte Ziel an sich gut sei, das deutsche Recht hört an der holländischen Grenze auf." Die Angelegenheit werde auf Ministerebene in Bonn zur Sprache gebracht. Das holländische Parlament wird sich am Mittwoch mit diesem Vorfall

Ebenso leugnen der von den Hil-

# Den Haag erregt sich über Im Streit um den Paragraphen 116 deutsche Drogen-Fahnder ergreift jetzt auch die GEW Partei-

Gewerkschaft legt Materialband für die Behandlung des Themas im Unterricht vor

Die Lehrergewerkschaft GEW hat die Planung ihres Vorsitzenden Dieter Wunder schnell umgesetzt, die dieser vor knapp zwei Wochen öffentlich formuliert hatte: "Heute fordern wir, die Auseinandersetzung um Paragraph 116 AFG in den Unterricht zu bringen." Und er hatte seinen Kollegen in den Schulen zugerufen: Dies obliegt Eurer pädagogischen Verantwortung Daran darf Euch kein Politiker hindern." Herausgekommen ist nun, noch druckfrisch, ein 72 Seiten starker Materialband. der den interessierten Lehrern Leitfaden für die Unterrichtsbehandlung des Streikparagraphen sein soll.

Das Inhaltsverzeichnis verspricht eine umfängliche Darstellung des vielschichtigen Themas. Die Stichworte reichen von einer "einführenden Darstellung" über "didaktische Bemerkungen" und "Material" bis zur Zitierung aller wichtigen Stellungnahmen jeglicher Couleur und einer Unterrichtseinheit". Denn Wunder hatte angekündigt, daß man "nicht – wie unsere Gegner uns dümmlich unterstellen - Schüler indoktrinieren" wolle. Doch der GEW-Vorsitzende hatte auch keinen Zweifel daran gelassen, daß "wir natürlich Partei sind". Und dies wird dann beim genaueren Hinsehen deutlich.

### "Widerstandsrecht"

Unter der Überschrift: "Worum geht es eigentlich beim Streik?" werden "Arbeitsaufträge" formuliert, die die Schüler zu diesem Thema erarbeiten sollten. Als Grundlage zur Behandlung des Themas wird in bester Klassenkampf-Manier das Theaterstück "Die Mutter" herangezogen, dessen Handlung unmittelbar vor der Oktoberrevolution in Rußland ange-

siedelt ist. In dem "Vorwort" zur "Unterrichtseinheit" wird die Absicht noch deutlicher: Die soziale Auseinandersetzung in unserem Land wird immer weniger mit Argumenten als vielmehr mit den Machtmitteln der Besitzenden geführt. Die Aussperrung ist ein solches Machtmittel der Besitzenden." Aber: "Der Streik ist sowohl politisches wie soziales Widerstandsrecht der Arbeitnehmer."

Da scheint den Autoren in der Frankfurter GEW-Zentrale einiges durcheinander geraten zu sein: In einer Schlampigkeit, die jedem

Schüler wohl Notenabstriche einbringen würde, wird das Theaterstück Die Mutter Bertolt Brecht zugeschrieben - allein, die Verhältnisse, die sind nicht so: Der Klassenkämpfer hatte nur eine Gorki-Vorlage dramatisiert

• "Gegen jeden, der es unternimmt, diese (demokratische und soziale) Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist", wird das Widerstandsrecht in Artikel 20 des Grundgesetzes definiert. Dies soll also nach GEW-Lesart auch der Kern des Streikrechts sein? Möglicherweise geht es also doch nicht um "dümmliche Gegner", wenn von Indoktrination die

Solche Fehltritte sind keine Ausnahme in dem Papier. Aber manchmal schrecken die Verfasser auf den 72 Seiten auch nicht vor offensichtlichen Falschdarstellungen zurück - alles wahrscheinlich unter der Entschuldigung, als Gewerkschaft "Partei sein" zu müssen:

"Aussperrung – was ist das?", lautet dort eine Frage, und eine offenkundig falsche Antwort. "Die Arbeitslosenversicherung zahlt den Ausgesperrten keine Arbeitslosenun-

terstützung." Die "Pläne" der Bundesregierung bei der Novellierung des Paragraphen 116 sähen vor, daß "Kurzarbeitergeld kalt ausgesperrten Arbeitnehmern grundsätzlich und überali verweigert werden soll". Eben dies hatten die Gewerkschafts-Spitzen beim Treffen mit Arbeitsminister Blilm und den Sozialausschüssen vor wenigen Wochen als falsch zurückgezogen. Möglicherweise hat sich dies nicht bis zur GEW herumgesprochen.

### Wie reagieren Eltern?

"Recht muß Recht bleiben", lautet zwar die Aufforderung in einer Zwischenüberschrift, aber dies gilt offensichtlich nur für andere und hindert nicht daran, selbst nach anderen Maßstäben zu verfahren: "Die Arbeitskämpfe 1984 waren Erfolge." Die IG Metali und die IG Druck hätten "Tabus der Arbeitgeber durchbrochen. Es soll verhindert werden, daß Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften ihre Forderungen und Interessen weiter wirkungsvoll vertreten können."

Ein Grundtenor durchzieht den Materialband: In dieser Republik stehen der "Übermacht der Unternehmer" die armen Gewerkschaften gegenüber, die mit ihrem "Streik für die Erhaltung der Freiheit, des Friedens und des sozialen Fortschritts in der ganzen Welt" eintreten. Wenn in dieser Form der Klassenkampf des 19. Jahrhunderts für den Unterricht aufgearbeitet werden sollte, gäbe es noch Verständigungsmöglichkeiten. Doch gegen eine solche Beschreibung der heutigen Wirklichkeit in den Schulen werden wahrscheinlich viele Eltern von ihrem grundgesetzlich garantierten Elternrecht gegenüber den Schulfaufsichtsämtern Ge-

spruch Frau Thatchers heraus, aber

einige arbeiteten fleißig an ihren

Startlöchern. Energieminister Peter

Walker forderte ein "radikales Um-

denken", falls man sich Hoffnungen

auf einen dritten Wahlsieg machen

wolle. Die Regierung müsse sich jetzt

der "Probleme und Ängste der nor-

malen Familien" annehmen, man

dürfe sich nicht ausschließlich auf die

Noch deutlicher wurde der frühere

Verteidigungsminister Michael He-

seltine. Nicht von allen Kongreßteil-

nehmern freundlich empfangen - es

bedurfte eines Eingriffs von Norman

Tebbit, um die Buh- und "Verräter"-

Rufe einer studentischen Rechtsau-

Bengruppe zum Schweigen zu brin-

gen -, erklärte er: "Auf den wichtig-

sten Weltmärkten kämpfen nicht Pri-

vatunternehmen alleine, sondern sie

in Partnerschaft mit Regierungen.

Wir alle wissen das. Um Gottes wil-

len, nutzen wir das und machen einen

Erfolg daraus." Der Ex-Minister ging

weder auf die jüngsten Affären ein.

noch erwähnte er die Premiermini-

sterin oder den Parteivorsitzenden,

aber die Adresse war klar, als er den

Begriff des "sich kümmernden Kapi-

talismus" wieder aufgriff. In seiner

programmatischen Rede forderte Heseltine eine Debatte darüber, "wie wir

die Stärke unserer verarbeitenden In-

dustrie wiederherstellen können. Was

wir ietzt diskutieren, ist, wie jede ein-

zelne Gruppe der Gesellschaft ihren

Konsum vergrößern kann." Er hegt

Zweifel an der Fähigkeit der "Regie-

rungsmaschinerie", jetzt in der Lage

zu sein, eine neue industrielle Basis

aufzubauen. "Wir brauchen eine grö-

Bere Dynamik\*, stellte Heseltine fest.

Tebbit begnügte sich mit Frontalat-

tacken gegen die Opposition. Daß

Forderungen nach Frau Thatchers

Rücktritt auch aus dem eigenen Haus

kamen und daß in Blackpool bereits

das Vorfeld für die Herausforderung

bearbeitet wurde, wollte Tebbit nicht

Der Parteivorsitzende Norman

Marktkräfte verlassen.

**Heseltines Zweifel** 

Forderung nach Reiseerleichterungen in ihren Abschlußbericht auf. Papst: Zurückhaltung

# in weltlichen Dingen

Zur "integralen menschlichen Entwicklung" Indiens im Zeichen der Wahrheit und der Liebe hat Johannes Paul II. gestern zum Abschluß seines zehntägigen Indien-Besuchs die Jugend des Landes aufgerufen. Kurz vor seinem Rückflug nach Rom am Abend appellierte er an die im Shivaii Park von Bombay versammelten Jugendlichen, ihren "Dynamismus" zur Lösung der Probleme einzusetzen, denen sich ihr Land gegenübergestellt sebe:

\_in Eurem Leben", rief er den jungen Menschen zu, "ist kein Platz für Apathie und Gleichgültigkeit. Der Dynamismus Eurer Jugend muß so geleitet werden, daß Ihr die der heutigen Gesellschaft gestellten Fragen löst." Die Jugend müsse durch die Verrichtung ihrer täglichen Arbeit zum Aufbau einer besseren Welt beitragen. Sie müsse gegen Untätigkeit ankämpfen und sich den Schwierigkeiten des Lebens stellen.

Am Morgen hatte der Papst während einer Messe in Poona die Priester des Landes zu Zurückhaltung in weltlichen Fragen aufgerufen. Priester könnten manchmal versucht sein, sich in weltliche Angelegenheiten einzumischen und sich unwichtig zu fühlen, weil ihre Berufung rein geistlicher Art sei. Deshalb, so das Oberhaupt der katholischen Kirche, sei es für Priester "dringend notwendig", überzeugt von ihrer Berufung

### Weizsäcker sichert Bangladesch Hilfe zu

500000

7-

-5-2 .s/ \_

Z: 1

**=** ::::

170.00

75---

建金油:

- 14T

St. 27

War.

sace see-

leit nicl

Guner

Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat auf der zweiten Station seiner Asienreise in Bangladesch versichert, das Land könne auch weiterhin mit der Solidarität der Deutschen rechnen. Bei einem Bankett in Dhaka sagte von Weizsäcker: "Wir wollen nicht mit Theorien und fertigen Antworten kommen. Wir wollen dort helfen, wo es schrittweise zur Selbsthilfe der Armen und Bedürftigen beiträgt und wo es sie unterstützt, sich von Abhängigkeit zu be-

Die Bundesrepublik hat bisher mehr als 2,5 Milliarden Mark für finanzielle und technische Zusammenarbeit, Nahrungsmittellieferungen und andere Hilfeleistungen an Bangladesch aufgewandt und steht damit an vierter Stelle unter den Geberlän-

### Welche Häftlinge hat Gorbatschow gemeint?

KNA. Frankfurt

Bei der internationalen Gesell-schaft für Menschenrechte (IGfM) sind zur Zeit 895 Personen registriert, die sich in der UdSSR aus politischen oder religiösen Gründen in Haft be-finden. 183 dieser Häftlinge sind nach Mitteilung der Organisation in psychiatrischen Anstalten zwangsinterniert. Wie die IGfM gestern erklärte, habe sich der sowjetische Parteichef Gorbatschow offensichtlich auf diesen speziellen Personenkreis beschränkt, als er in einem Interview mit der französischen Zeitung "L'Humanité" von insgesamt 200 Menschen gesprochen habe, die wegen "Verbrechen gegen den Staat" verurteilt worden seien.



# Die schönste Form von Eigentum ist das eigene Heim.

Wohneigentum zählt sicher zu den schönsten Formen der Geldanlage, weil man diese Art der Investition im wahrsten Sinne des Wortes erlebt. Da sieht man, was man hat und später einmal haben wird: als sinnvolle Ergänzung der Altersversorgung zum Beispiel. Wichtig ist beim Finanzieren der erfahrene Partner. Und richtig der Grundsatz, erst mal mit der Sparkasse zu sprechen.

Sie können auf den Service Ihrer Spar-

kasse bauen. Auf die Empfehlung Ihres Geldberaters, der alle Varianten kennt und bei Bedarf kombiniert finanziert: Sparkasse und LBS. Beides zusammen führt zu einer zeitund nicht selten auch kostensparenden Finanzierung aus einer Hand.

Damit Ihre Rechnung wirklich aufgeht:

Sprechen Sie mit unserem Geldberater über die Baufinanzierung.

Wenn's um Geld geht - Sparkasse



# Die Kampagne gegen Margaret Thatcher läuft niemand direkt den Führungsan-

Trotz aller Appelle an die Einheit der Partei und der Beteuerungen, geschlossen hinter Margaret Thatcher den nächsten Wahlkampf bestreiten zu wollen, wird die Kluft in der Konservativen Partei immer offensichtlicher - und damit auch die Frage, ob Frau Thatcher noch einmal die Kraft aufbringt, die Reihen zu schließen

Die am vergangenen Wochenende geäußerte Kritik hochrangiger Torys richtete sich nicht so sehr gegen das unglückliche Agieren der Regierung in der Westland- und British-Leyland-Affare, sondern fast ausschließlich gegen die sozialen Negativaspekte der Regierungspolitik und den "Rambo-Stil" der Parteiführung in ihren Attacken gegen die Opposition.

und zum dritten Mal für die Torys

eine Wahl zu gewinnen.

Daß sich nun auch ein so besonnener und treuer Thatcher-Anhänger wie der Geschäftsführer des Unterhauses, John Biffen, kritisch zur Parteiführung äußert, unterstreicht den Ernst der Lage. Biffen, Mitglied des Kabinetts, warnte vor der Auffassung, daß ein verschärfter politischer Konflikt den Konservativen Sympathien einbringen würde. "Die Sprache des Konflikts kann sich leicht in eine selbstzerstörerische Aggression verwandeln", schrieb der altgediente Politiker in einem "offenen Brief an seinen Wahlkreisvorstand. "Der Toryismus ist keine rauhbeinige politische Fraktion", sein neuer Radikalismus habe das Bild verändert, nun dürfe man nicht abtrünnig werden, meint Biffen. Er sieht in der Aggressionstaktik des Parteivorsitzenden Norman Tebbit die Gefahr, daß sich immer mehr bisherige Tory-Wähler der im Ton sehr gemäßigten sozialdemokratisch-liberalen Allianz zuwenden.

### Nachfolger in Startlöchern

Selten zuvor konnten die Jung-Konservativen auf ihrem Jahreskongreß so viel hochkarätige Tory-Prominenz begrüßen wie am vergangenen Wochenende in Blackpool. Mit Innenminister Douglas Hurd fehlte eigentlich nur einer der Aspiranten, die für eine Thatcher-Nachfolge im

### Südjemen bestätigt den Tod von Ismail

Im Südjemen ist gestern der Tod des ehemaligen Präsidenten Abdul-Fattah Ismail bestätigt worden. Wie Radio Aden berichtete, starb Ismail bereits am 13. Januar. Er sei von seinem Feind, dem entmachteten Präsidenten Ali Nasser Mohammed, in einem Panzer angriffen worden und seinen Brandverletzungen erlegen.

Bislang war das Schicksal Ismails, der als Anführer der Rebellion gegen Nasser Mohammed galt, ungewiß gewesen. Sein Tod war nur von Palästinensergruppen gemeldet worden. Aus diplomatischen Kreisen verlautete, daß die neue Führung die Todesmeldung vermutlich aus Furcht vor einem neuen Gewaltausbruch zurückgehalten habe.

# Iran baut Kontakte zu den Sowjets aus

Die Beziehungen zwischen Iran und der Sowjetunion haben sich nach den Worten des iranischen Parlamentspräsidenten Haschemi Rafsandschani verbessert. Für eine Annäherung an die USA sehe Iran aber keine Chancen, sagte Rafsandschani in einem von der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zitierten Interview. In der vergangenen Woche hatte der stellvertretende sowjetische Außenministers Georgi Kornijenko Teheran besucht. Die Sowjetunion, so Rafsandschani, habe zwar in der Vergangenheit mit Irak zusammengearbeitet und dadurch Iran Schaden zugefügt, doch die Beziehungen zwischen Moskau und Teheran hätten sich wieder voll entwickelt.



hrliches

Prozent

, Unter

ıngsläi

Proze

m Jahr

is auf

acht di

ınsınnı

pruch 2

position

Jollar :

Impot

Jollar &

uote V

beacht

kanisc

wirkst

neimitte

:trage dei

mehme

2 oder

samt h

chen Un

ka eine

(Prozei

drei Pr

ieht er

t auf d

Entwic

100 Me

elten ein

itsvers0

keit lieg

dustrien

edrücken-

eitenbach

ler fehlen-

idheitswe-

medizini-/

lten Küh

he Präpa

rgienische

ärung der

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Steuer-Oasen

HH - Der Bundesrechnungshof läßt den Verdacht nicht nur zwischen den Zeilen anklingen. Er nennt das Problem lieber gleich beim Namen: In einzelnen Bundesländern wird die Betriebsprüfung lascher gehandhabt als in anderen. Das macht den Standort attraktiver und führt zu mehr Unternehmensansiedlungen.

Die möglichen Einbußen an Steuereinnahmen aber trägt nicht das Land allein. Der Länderfinanzausgleich ebnet letzlich deren Auswirkungen bis zu einem gewissen Grad wieder ein, ganz zu schweigen von den unmittelbaren Auswirkungen der erhöhten Ansiedlungen. So "mögen in dem einen oder anderen Land Zweifel aufgekommen sein". resumiert der Rechnungshof, "ob eine Verstärkung des Betriebsprüfungsdienstes tatsächlich zu einer fühlbaren Steigerung der eigenen Haushaltseinnahmen führen wür-

Damit droht die Gefahr, daß der Finanzausgleich pervertiert wird. Was gleichsam als friedensstiftende Maßnahme innerhalb des Bundesgebietes gedacht ist, könnte sich ins Gegenteil verkehren: Der Ärger auch über Parteifreunde wächst.

Der Hamburger Finanzsenator Gobrecht (SPD) beispielsweise kritisiert die Praktiken im SPD-regierten Hessen. Die ÖTV hat von einem Erlaß in Bayern erfahren, der den

Prüfungsdienst anweist, zehn Prozent der Großbetriebe nicht mehr zu prüfen. Wenn das Schule macht, prüfen bald nur noch die Dummen. Und Unternehmer suchen die Steueroasen bald nicht mehr auf exotischen Plätzen wie den Antillen, sondern unmittelbar vor ihrer Haustür in der Bundesrepublik.

### Dünnes Eis

**Wb.** – So ganz unbeschwert konnte sich die Führungsmannschaft der Arbed Saarstahl GmbH nicht in die tollen Tage begeben, die auch an der Saar feuchtfröhlich gefeiert werden. Noch schreibt das Unternehmen rote Zahlen, noch sind Restrukturierung und Personalabbau nicht abgeschlossen, und noch liegt das Unternehmen den öffentlichen Händen auf den Taschen. Doch nach so vielen Jahren einer scheinbar endlosen Talfahrt geben die jüngsten Nachrichten aus Völklingen Grund zum Aufatmen. Hoffnung gibt es immerhin: Vielleicht wird schon in diesem Jahr die Gewinnschwelle erreicht. Nachhaltige Entlastung jedenfalls kommt vom Personalabbau und von der gemeinsamen Roheisenerzeugung der Saarhütten, die im Dezember in Betrieb gegangen ist. Noch ist das Eis aber dunn, auf dem sich das Unternehmen bewegt. Eine Kapitaldecke hat es nicht, bei Bund und Land steht es mit mehr als drei Milliarden Mark in der Kreide, und von der jetzigen 13 250-Mann-Belegschaft zur Zielgröße unterhalb 10 000ist es noch ein weiter Weg.

Die leidvollen Erfahrungen der

letzten Jahre läßt die Bauwirtschaft

im Gegensatz zu Prognosen der Bun-

desregierung und Konjunkturfor-

schungsinstituten zurückhaltend

sein. Insgesamt erwartet die Branche

auch für 1986 kein Wachstum, wenn-

gleich die Talfahrt beendet sein dürf-

te. Angesichts des erreichten niedri-

gen Niveaus und der Fortschritte der

Wirtschaft insgesamt vermag diese

Die Konsequenzen sind vorge-

zeichnet. Die Baufirmen werden

nicht umhin können, die Kapazitäten

weiter einzuschränken und die Be-

schäftigtenzahl zu reduzieren. Im

Jahresdurchschnitt 1985 waren im

Bauhauptgewerbe noch annähernd

eine Million Menschen tätig. Die

jüngsten Schätzungen des Verbandes

Mitarbeiter um rund zehn Prozent

Bemerkenswert ist in diesem Zu-sammenhang eine Rechnung zur

Arbeitslosenstatistik in der Bundes-

republik. Ausgehend davon, daß 1985

etwa 300 000 Arbeitsplätze neu ge-

schaffen wurden, wäre das Bild sehr

viel freundlicher, wenn nicht gleich-

zeitig der Beschäftigungsrückgang

am Bau (100 000) und in nachgelager-

ten Bereichen der Bauwirtschaft

Auf der Constructa werden derlei

Zahlenspiele sicher nur am Rande ei-

ne Rolle spielen. Die 1711 Aussteller

aus 25 Ländern haben trotz oder bes-

ser gerade wegen der Flaute der Bau-

wirtschaft den Abschluß von Ge-

schäften im Visier. Zumindest in ei-

nem Bereich sind die Aussichten da-

für nicht einmal ungünstig. Alles was

mit Sanierung, Renovierung und Mo-

dernisierung zu tun hat, stößt in wei-

ten Kreisen der Fachweit und der

Wohnungseigentümer auf permanen-

Folgerichtig liegt der Schwerpunkt der im Vier-Jahres-Rhythmus statt-

findenden Constructa beim "Allge-

meinen Ausbau". Dieser Ausstellungsbereich umfaßt Türen, Fenster,

Einbautreppen, Bodenbeläge und

Decken- und Wandverkleidungen.

Die Sonderschau "Modernisierung

und technischer Ausbau" soll dabei

den erwarteten 180 000 Besuchern

praktischen Anschauungsunterricht

(100 000) wirksam geworden wäre.

Aussicht aber nicht zu trösten.

# Minister Bérégovoy will Paris zum internationalen Finanzplatz erheben

umfassende Modernisierung des Pa-

riser Börsenbetriebs ein: Anfang

März wird es hier neben der üblichen

zweistündigen Sitzung um die Mit-

tagszeit für die 50 Hauptwerte eine

zusätzliche Vormittagssitzung von

9.30 bis 11.00 Uhr geben, die ab Juli

für einen Teil dieser Werte bis 17.00

Uhr durchgezogen wird - bei einer

weitgehenden Computerisierung der

Notierungen. Damit ist der Weg zur

kontinuierlichen Notierung unter Be-

rücksichtigung der Kurse von Wall Street und Tokio frei.

Schaffung eines neuen Marktes für

sogenannte Depositenzertifikate an-

zusehen, der die Brücke zwischen

dem Kapital- und dem Geldmarkt

herstellt. Durch diese Zertifikate kön-

nen sich nicht nur Banken und

Finanzinstitute, sondern neuerdings

auch Großunternehmen (ähnlich den

amerikanischen Commercial Papers)

für eine Laufzeit von zehn Tagen bis

fünf Monaten Gelder zu Zinssätzen

beschaffen (und begeben), die nur un-

wesentlich über den Geldmarktsät-

zen, aber erheblich unter den Zinsen

für kurzfristige Bankkredite liegen.

Der Mindestbetrag von zur Zeit zehn

Als wichtigste Reform ist aber die

FRANKREICH/Liberalisierung des Geld- und Kapitalmarktes vorangetrieben

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Mill soll bald auf fünf Mill. Franc Frankreichs sozialistischer Finanzminister Pierre Bérégovoy hat die Liberalisierung des dirigistischen Finanzsystems energisch in Angriff genommen. Mit dem Ziel, Paris zu einem bedeutenden internationalen Finanzplatz auszubauen, ergriff er zahlreiche Maßnahmen zur Reform des Kapital- und Geldmarktes, welche weit über das hinausgehen, was seine Amtsvorgänger zuwege gebracht haben. Gleichzeitig stellte er die Geldund Kreditpolitik auf eine marktwirtschaftlichere Grundlage.

Seine erste Tat war die Einrichtung von Zweitmärkten an den französischen Börsen. Sie erlaubte kleineren Unternehmen zu erleichterten Bedingungen den Zugang zum Kapitalmarkt. Dadurch gelang es Bérégovoy. den Titelentzug der sozialistischen Verstaatlichungen teilweise zu kompensieren. Die Staatsunternehmen selbst dürfen sich durch die Emission von börsengängigen Partizipationsscheinen und Investitionszertifikaten Eigenkapital beschaffen sowie Zerobonds begeben.

Dem folgten eine Reihe von allgemeinen Emissionserleichterungen. So wurde auf Barerhöhungen des Aktienkapitals die einprozentige Staatsabgabe abgeschafft und am Rentenmarkt wurde die Schwelle für bewilligungspflichtige Anleihen von 200 auf 500 Mill. Franc und zu Beginn dieses Jahres weiter auf eine Mrd. Franc angehoben. Parallel dazu erhielten die Emittenten größere Freiheiten in der Wahl ihres Konsortiums, an welchem sich auch ausländische Banken beteiligen. Die Zahl ihrer französischen

Niederlassungen hat sich stark er-Außerdem leitete Bérégovoy eine gesenkt werden. Der neue Markt ist gut angelaufen.

Man erwartet, daß über ihn 1986 mehr als 45 Mrd. Franc mobilisiert werden, davon 20 Mrd. Franc zugunsten der Unternehmen, Weitere 20 Mrd. Franc will sich der Staat durch die Emission kurzfristiger handelbarer Schatzscheine beschaffen. Wichtig ist, daß diese Titel sowie erstmals auch Obligationen von der Banque de France für ihre Offenmarktpolitik eingesetzt werden dürfen.

Andererseits soll die Notenbank nicht mehr die (subventionierten) Exportkredite der Banken refinanzieren, wodurch im letzten Jahr immerhin 40 Mrd. Franc in den Geldkreislauf gepumpt worden waren. Die Banken werden so auf den Geldmarkt verwiesen. Das bedeutet für sie schon rein administrativ eine Erleichterung, nachdem die Regierung bereits letztes Jahr die behördliche Kreditkontingentierung gelockert hatte.

Die Krönung seines Reformwerks sieht Bérégovoy in dem neuen "Terminmarkt für Finanzinstrumente" (Matif), der noch in diesem Monat für Obligationen eröffnet werden soll. Geplant ist außerdem ein Futures-Markt für Devisen und die Abschaffung der Wertpapierdevisen (devisetitres), die von Deviseninländern mit einem mehr oder weniger hohen Aufpreis gegenüber normalen Devisen für den Erwerb ausländischer Wertpapiere benötigt werden.

IFO-INSTITUT

# Der Beschäftigungseffekt von Gründungen ist bescheiden

Unternehmensgründungen in der Industrie machen nur vier Prozent aller Firmengründungen aus, sie haben jedoch eine überdurchschnittlich hohe Beschäftigungswirkung. Bereits im ersten Jahr beschäftigt ein Viertel der jungen Industrieunternehmen zwei bis drei Arbeitnehmer, 22 Prozent haben neben dem Gründer einen einzigen Beschäftigten. Nur 36 Prozent kommen im ersten Jahr ohne Mitarbeiter aus; im Handwerk, im Einzel- und im Großhandel liegt dieser Anteil jedoch bei zwei Dritteln.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Untersuchung, die das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums zusammen mit einigen Industrie- und Handelskammern durchgeführt hat. Ausgewertet wurden die Angaben von rund 2000 Gründern aus der gewerblichen Wirtschaft sowie drei freien Berufen, die sich in den Jahren 1981 und 1983 selbständig gemacht hatten. Im Durchschnitt aller Wirtschaftsbereiche ergab sich dabei, daß im ersten Jahr pro Neugründung ein Arbeitnehmer beschäftigt wird. In den folgenden Jahren können die erfolgreichen Firmen zum Teil aber kräftig expandieren. So erhöhten die Handwerksbetriebe ihren Personalstand zwischen dem ersten und dem vierten Jahr ihres Bestehens um das 2,7fache auf im Durchschnitt fast drei Arbeitsplätze. Im Einzelhandel dagegen war der personelle Zuwachs weit-

In der Gesamtschau stuft das Ifo-Institut die Entlastung, die Neugründungen für den Arbeitsmarkt bedeuten, als "bescheiden" ein. Ohnehin stellten die Zahlenangaben eher Maximalwerte dar. Sie ließen sich zudem nicht auf alle Gründungen übertragen, da nur Projekte erfaßt wurden, die sich erfolgreich am Markt behaupten konnten. Eine vollständige Analyse des gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungseffekts müsse, so betont Ifo, auch berücksichtigen, welchem Umfang etablierte Firmen im Wettbewerb mit jungen Unternehmen Marktanteile einbüßen und deshalb Arbeitsplatzverluste hinnehmen müssen.

Einen spürbaren Beschäftigungseffekt versprechen nach Ansicht von Ifo nur Vollerwerbsbetriebe. Vor allem im Dienstleistungsbereich gewinnen aber die Nebenerwerbsgründungen an Bedeutung. So wurden beispielsweise im Einzelhandel von den erfaßten Gründungen aus dem Jahr 1983 nur 57 Prozent hauptberuflich betrieben. Zwei Jahre zuvor waren es noch über 70 Prozent.

In fast jedem zweiten neuen Unternehmen wird der Gründer von Familienmitgliedern tatkräftig unterstützt. Dieser Anteil ist in allen Wirtschaftszweigen etwa gleich hoch.

Von neun auf 18 Prozent verdoppelt hat sich zwischen 1981 und 1983 die Zahl der Gründer, die vorher arbeitslos waren. Im Handwerk hatte jeder vierte junge Selbständige zuvor keine Beschäftigung.

# Skepsis am Bau

Von DOMINIK SCHMIDT

Die Vorzeichen haben sich kaum verändert. Wie vor vier Jahren, als die letzte "Constructa" die internationale Bau-Fachwelt nach Hannover zog, erkennt die Branche auch jetzt keine Zeichen der Besserung. Ein Ende des seit 1980 anhaltenden Tiefs ist nicht abzusehen. Von der günstigen Entwicklung der Gesamtwirtschaft bleibt die Bauwirtschaft unberührt. So gesehen ist die Stimmung im Vorfeld der Constructa '86, die morgen auf dem hannoverschen Messegelände eröffnet wird, alles andere als euphorisch. Bei der Suche nach den Gründen

für den Niedergang der Bauwirt-schaft der über Jahrzehnte hinweg eine Art Lokomotiv-Funktion beim konjunkturellen Aufschwung der deutschen Wirtschaft zukam, werden findig Der brachliegende Wohnungsbau ist das Sorgenkind Nummer eins. Auf ihn entfallen rund 45 Prozent des gesamten Bauvolumens. Um so gravierender sind die Folgen für die Branche, die sich aus dem drastischen Rückgang des Auftragseingangs ergeben. Allein in den Jahren 1984 und 1985 verzeichneten die Unternehmen eine Reduzierung des Auftragsvolumens um jeweils über 20 Prozent. Die so oft zitierte Marktsättigung will der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie in diesem Zusammenhang mır bedingt gelten lassen. Nach wie vor bestünden Versorgungsdefizite in einzelnen Regionen und für bestimmte soziale Gruppen.

Günstiger gestaltet sich die Entwicklung im Wirtschaftsbau, der etwa 30 Prozent der Bautätigkeit repräsentiert. Die Anfträge fließen wieder etwas stärker, seit das Investitionsklima angezogen hat. Für das laufende Jahr darf mit einem weiteren Anstieg der Investitionen in diesem Bereich gerechnet werden.

Der öffentliche Hoch- und Tiefbau schließlich, der von den Sparmaßnahmen der öffentlichen Hände besonders stark betroffen war, hat die Talsohle wohl erreicht, aber längst noch nicht durchschritten. Mit einem Anteil von rund 25 Prozent des gesamten Bauvolumens ist die Bedeutung dieser Sporte unbestritten. Die Abhängigkeit vom Ausgabeverhalten des Bundes, der Länder und Gemeinden begrenzt aber die Flexibilität der Bauindustrie in erheblichem Maße.

**AUF EIN WORT** 



99 In der Europäischen Gemeinschaft liegen in der schrittweisen Liberalisierung des Stahlmarktes erhebliche Risiken. Aus unserer Sicht ist dieser Schritt eine völlige Fehlentscheidung, solange die Subventionen zugunsten unserer Konkurrenz weiterfließen.

Dr. Dieter Spethmann, Vorstandsvor-sitzender der Thyssen AG, Duisburg

### Neuer Anlauf für Kakaoabkommen

dpa/VWD, Genf Die Vertreter von Kakao-Verbraucher- und -Produktionsländern sind in Genf zu einem erneuten Versuch zusammengetroffen, ein internationales Kakao-Abkommen zu erreichen. Die angestrebte Konvention soll zu einer Stabilisierung des Weltmarkts beitragen. Damit soll den Produzentenländern ein Mindesteinkommen gesichert werden. Angestrebt wird, bei sinkenden Preisen überschüssige Mengen in einem Ausgleichslager zu horten und sie bei steigenden Preisen wieder freizugeben. Dies scheiterte stets daran, daß keine Einigung über Ober- und Untergrenzen erzielt werMETALLGESELLSCHAFT

# Daimler-Benz gibt seine Beteiligung, wie erwartet, ab

Daimler-Benz wird sich - wie schon erwartet - von seiner indirekten Minderheitsbeteiligung an der Metallgesellschaft AG (MG), Frankfurt, trennen. Wie das Stuttgarter Unternehmen mitteilt, werde im Zusammenhang mit dem Fusionskontrollverfahren im Hinblick auf die Übernahme der AEG durch Daimler-Benz der Vorstand im Aufsichtsrat die Veräußerung jenes MG-Engagements vorgeschlagen. Es darf unterstellt werden, daß die Veräußerung wichtiger Teil der Auflagen ist, von denen das Kartellamt schließlich sein Placet für den Mehrheitserwerb an der AEG abhängig machen dürfte.

Die indirekte Daimler-Benz-Beteiligung an der Metallgesellschaft, die durchgerechnet knapp neun Prozent beträgt, wird über die allgemeine Verwaltungsgesellschaft für Industriebeteiligungen mbH., München, gehalten, die gut 35 Prozent des MG-Kapitals von 280 Mill DM in ihrem Besitz hat. An dieser Verwaltungsgesellschaft sind neben Daimler noch Siemens, die Deutsche Bank und die Allianz beteiligt. Mit der Trennung werde eine gesellschaftsrechtliche Verbindung zu Siemens und zur Metallgesellschaft, die ein bedeutender Zulieferer von Daimler-Benz sei, gelöst. Angeboten werde die Beteiligung zunächst den Partnern in dieser Verwaltungsgesellschaft.

Im Hinblick auf Kooperationsaktivitäten wird in japanischen Presseberichten von einer sich anbahnenden Zusammenarbeit von Daimler-Benz und Mitsubishi auf dem japanischen Markt berichtet. Zunächst sei an gemeinsame Marktuntersuchungen gedacht, was Daimler freilich nicht be-

**METALLMÄRKTE** 

# "Bedarf hinkt 1986 deutlich hinter dem Angebot her"

Eine anhaltende Überproduktion

im Metallbereich prognostiziert die Commerzbank für 1986. Da der Konjunkturaufschwung immer mehr vom Konsumbereich getragen werde, sei mit einem stagnierenden Metallbedarf der Industrie zu rechnen, heißt es in einem Bericht über die Lage an den Rohstoffmärkten. Außerdem seien die Bergwerks- und Raffineriekapazitäten in den Schwellenländern ausgeweitet worden, ohne daß entsprechende Stillegungen bei den traditionellen, meist teurer fördernden Produzenten in den Industriestaaten erfolgt seien. Gleichzeitig wirke das generell sehr elastische Angebot an den Metallmärkten einer Lageraufstockung bei Handel und Verarbeitern entgegen.

Trotz des prognostizierten Angebotsüberhangs sieht die Bank bei den Metallpreisen in diesem Jahr einen

als 1985. Bei Aluminium und Zink sei wegen vorangegangener Übertreibungen" sogar eine festere Tendenz zu erwarten. Schwach bleibe dagegen weiterhin die Verfassung des Bleimarkts. Auch die Kupfer- und Nickelpreise könnten nach Ansicht der Commerzbank wegen des anhaltenden geringeren Verbrauchs und der Kapazitätssteigerungen weiter sin-

Bei den Edelmetallen erwartet die Commerzbank steigende Preise für Platin. Wegen der höheren Nachfrage auch aufgrund der Herstellung von Abgas-Katalysatoren – sei in diesem Jahr mit einem beträchtlichen Produktionsdefizit zu rechnen, das auf 6,9 Tonnen (weltweiter Bedarf 1985: 86,5 Tonnen) veranschlagt wird. Versorgungskrisen seien aufgrund der hohen Platinbestände außerhalb Südafrikas aber unwahrscheinlich.

NEUE TECHNIKEN / WELT-Gespräch mit dem Handwerks-Generalsekretär Klaus-Joachim Kübler

Lebensversicherer steigerten Neugeschäft Bonn (dpa/VWD) - Die deutschen Lebensversicherer haben 1985 ihr Neugeschäft um 3,6 Prozent auf 150,25 Mrd. DM gesteigert. Die Zahl der Neuverträge ging allerdings um 2,8 Prozent auf 5,23 Mill zurück. Nach Angaben des Verbandes der Lebensversicherungs-Unternehmen erhöhten sich die Beitragseinnahmen um 5,4 Prozent auf 35.8 Mrd. DM. während der Bestand mit 67,5 Mill.

Kupfer für "DDR"

Kiruna (AFP) - Die schwedischen Kupferbergwerke Viscaria in Kiruna (Lappland) haben mit der "DDR"-Gesellschaft Intras über fünf Jahre laufende Abkommen zur jährlichen Lieferung von 20 000 Tonnen Kupfer abgeschlossen. Dies wurde aus Wirtschaftskreisen in Stockholm bekannt. Die Gesamtlieferungen werden einen Wert von einer Mrd. Schwedenkronen (rund 330 Mill. DM) erreichen. Die Viscaria-Kupferbergwerke gehören zur staatlichen Gruppe der lappländischen Eisen-bergwerke LKAB. Die Lieferungen an die "DDR" werden 15 Prozent der Kupfergesamtförderung in Lappland betragen.

Noch höheres Defizit

Rom (dpa/VWD) - Das Defizit im italienischen Außenhandel ist 1985 von 19,1 Billionen Lire (29 Mrd. DM) auf 23 Billionen Lire (35 Mrd. DM) gestiegen. Die Ausfuhren stiegen um 16 Prozent auf 149,7 Billionen Lire und die Einfuhren um 16,6 Prozent auf 172,7 Billionen Lire. Das geht aus der amtlichen Statistik hervor. Bei weiter sinkenden Rohölprisen wird nach Schätzungen des Spitzenverbandes der italienischen Industrie für 1986 mit einer Halbierung des Fehlbetrags gerechnet.

### Kiechle skeptisch

Regelsteuersatz in % ith Fund ansetzen."

In den meisten Ländern der Europäischen Gemeinschaft ist die Mehrwertsteuer höher als in der Bundesrepublik Deutschland. In Italien verdient der Staat an einzelnen Gütern und Dienstleistungen bis zu 38 Prozent. Der Regelsteuersatz liegt bei 18 Prozent. Die angestrebte Harmonisierung wird für Bonn wahrscheinlich bedeuten, daß die Mehrwertsteuer angehoben wird. Die unterschiedlichen Steuersätze sind Gegenstand der Beratung einer Expertengruppe der europäischen Finanzminister, die im März einen Bericht vorlegen soll.

WIRTSCHAFTS JOURNAL

ligiereststelet in **der EG** 

Verträgen eine versicherte Summe von 1.11 Billionen DM erreichte.

Bonn (dpa/VWD) - Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle (CSU) erwartet von den Brüsseler Preisverhandlungen nur wenig Fortschritte für die Agrarpolitik. Zuerst unterhalten, zu boykottieren.

eimmal müßten die Agrarüberschüsse auf ein erträgliches Maß reduziert werden, sagte der Minister. Die Landwirte in der Bundesrepublik seien gegenwärtig verärgert und hätten teilweise auch Angst vor der Zukunft. Sie spürten jetzt, daß ihnen die Überschüsse zu schaffen machten, und warteten daher auf Antworten vom Bauernverband und von den Politikern, wie es weitergehen solle. Da die Beantwortung dieser Frage sehr schwierig sei, reagiere die Landwirt-schaft sehr mißtrauisch.

### Zahlungsbilanzüberschuß Frankfurt (dpa/VWD/AP) - Die

Zahlungsbilanz der Bundesrepublik hat hat 1985 mit einem Überschuß abgeschlossen. Er erreichte 1,843 Milliarden DM nach einem Fehlbetrag von knapp 3,1 Milliarden DM im Vorjahr. Das gab die Deutsche Bundesbank gestern in Frankfurt bekannt. Die Dienstleistungsbilanz wies im Dezember - der jahreszeitlichen Entwicklung entsprechend – einen Über-schuß auf. Mit 1,5 Milliarden Mark war der Aktivsaldo etwa ebenso hoch wie im November 1985. Die Übertragungsbilanz blieb dagegen defizitär, der Fehlbetrag fiel allerdings im Dezember mit 2,8 Milliarden Mark niedriger aus als im November (3,5 Milliarden Mark). Der deutsche Nettobeitrag zum EG-Haushalt ging auf 0,7 Milliarden Mark zurück, verglichen mit zwei Milliarden Mark im Vormonat, als die Bundesrepublik zur Finanzierung des EG-Haushaltsdefizits eine Sonderzahlung geleistet hatte.

### Cola verboten Khartum (AP) - Die sudanesische

Regierung hat beschlossen, der sudanesischen Niederlassung der ameriekanischen Getränkefirma Coca-Cola den Vetrieb des gleichnamigen Erfrischungsgetränkes in Sudan zu untersagen. In einer Erklärung des Kabinetts hieß es, das Verbot sei erlassen worden, um "Sudans Verpflichtung auf die Politik der Arabischen Liga" Geltung zu verschaffen. Die Entscheidung erfolgte in Übereinstimmung mit einem 35 Jahre alten Beschluß der Arabischen Liga, Unternehmen die mit Israel Geschäftsbeziehungen

## **VERLAGE**

### Zeit nicht zu Gruner + Jahr

Die Fusion Bertelsmann/Zeit bleibt untersagt. Der Kartellsenat des Berliner Kammergerichts hat entgegen der Entscheidung von vor gut drei Jahren die Untersagung des Bundeskartellamts in Berlin gegen die Beteiligung der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Gruner + Jahr AG + Co (Hamburg) an der Zeitverlag G. Bucerius KG bestätigt. Die Beschwerde der Unternehmen gegen die Untersagungsverfügung wurde zurückgewiesen. Die Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wurde zugelassen. Die betroffenen Verlagshäuser lehnten am Montag eine Stellungnahme zu der Entscheidung des Karteilsenats ab. Ein Spre-

gung abwarten und dann Gespräche

dpa/VWD, Berlin

cher von Gruner + Jahr und dem Zeitverlag erklärten, man wolle erst die schriftliche Begründung der Untersa-

# "Permanente Innovation ist eine Existenzfrage" die technische Entwicklung nicht zu

Die neuen Technologien stellen für das Handwerk zwar eine Herausforderung dar. Trotzdem sage der zweit-

größte Wirtschaftsbereich uneingeschränkt "ja" zu diesen Entwicklungen. Dies erklärte der Generalsekre-tär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Klaus-Joachim Kübler, in einem Gespräch mit der WELT. Für die nahezu 500 000 Handwerks-

betriebe seien permanente Innovationen eine Existenzfrage, um die Dynamik zu erhalten. "Die neuen Technologien sind keine Monopol von Großunternehmen", so Kübler. Mehr als 38 Prozent des Auftragsvolumens. das vom Handwerk als Zulieferer für die Industrie abgewickelt wird, bestehe schon heute aus Eigenentwicklungen. Als Paradebeispiel aus dem Bereich der Elektronik wird immer wieder auf einen Handwerksbetrieb aus München verwiesen, der für das

Spacelab-Projekt einen Teil der Steuerung selbständig entwickelt hat Ein Teil des hydraulischen Bremssystems des Airbus sei von einem norddeutschen Handwerksbetrieb nicht nur entwickelt worden, sondern werde auch selbst eingebaut.

Als Anwender der neuen Technologien steht nach Angaben Küblers auch im Handwerk die elektronische Datenverarbeitung oben an. Knapp die Hälfte aller Betriebe bedienten sich bereits heute einer elektronischen Hilfe. Vor allem in den Bereichen Kfz-Technik, Bau- und Ausbaugewerbe, Feinmechanik und Werkzeugmacher hätten Computer bereits seit langem Eingang auch in die Produktion gefunden.

Allerdings verkennt Kübler auch die Gefahren nicht. Angesichts der raschen technologischen Entwicklung würden auch Kenntnisse und Fähigkeiten im Handwerk rasch veraltern können. Um den Anschluß an

verlieren, müßten Ausbildung, vor allem jedoch Weiterbildung und der Technologietransfer intensiviert werden. Durch die neuen Techniken nehme auch die Kapitalintensität und die Kapitalbindung im Handwerk stetig zu. Überdies dürfte die moderne Produktionsapparatur in immer kürzeren Intervallen technisch veraltern.

Für Kübler folgt daraus, daß die Handwerksbetriebe mehr und rascher als früher investieren müßten. Es bestehe jedoch die Gefahr, daß sie aus Mangel an Eigenkapital oder aufgrund der Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Fremdmitteln die notwendigen Modernisierungen nicht durchführen könnten. Dies könnte die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks beeinträchtigen. Daher sei es notwendig die Fähigkeit der Unternehmen

zu stärken, Rigenkapital zu bilden. In diesem Zusammenhang wieder-

holte Kübler die Forderung seiner Organisation nach einer Mittelstandskomponente in der Steuerpolitik. Das Handwerk halte die Einführung einer mittelstandsbezogenen steuerstundenden Investitionsrücklage für den besten Weg, um die größenbedingten Nachteile auszugleichen. Die Eigenkapitalquote liege im Handwerk nur bei rund zehn Prozent.

Die neuen Techniken führten aber auch dazu, daß der Produktionsapparat der Industrie zunehmend flexibler werde. Umrüstungen und Umstellungen würden leichter möglich. Kleinund Kleinstserien würden für die Industriebetriebe realisierbar. Hier habe bisher eine Domäne der kleineren Produktionsbetriebe, gerade auch des Handwerks gelegen. Damit es in diesem Bereich zu keinem Einbruch kommt, hat der Verband Ende vergangenen Jahres einen Technologiebeirat gegründet, der die Firmen be-

KOLBENSCHMIDT / "Bestes Jahr" beim Auto-Zulieferer

ARBED SAARSTAHL

# 1986 "Chance auf Gewinn"

Wb. Völklingen Mit sehr vorsichtigem Optimismus blickt die Geschäftsführung der Arbed Saarstahl GmbH, Völklingen, auf den Verlauf des neuen Jahres. Zwar sollen Produktion und Versand kaum die Vorjahreswerte überschreiten. Doch: "Unter bestimmten günstigen Prämissen, je nach Entwicklung des Marktes und des Dollarkurses, besteht sogar eine Chance, daß das Unternehmen noch in diesem Jahr die Gewinnzone erreicht", heißt es in der jüngsten Ausgabe der Werkszeitschrift "Hüttenmann".

Auch 1986 werde freilich noch ein Bedarf an öffentlichen Beihilfen bestehen. Sie werden vor allem für eine Reihe größerer Investitionsvorhaben Gesamtvolumen: 126 Mill DM, deutlich weniger als die geplanten Abschreibungen – benötigt, die Bestandteil der weiteren Umstrukturierung und Sanierung sind. Doch auch unter diesem Aspekt hat sich das neue Jahr erfreulich angelassen: Von den für Januar vorsorglich angemeldeten 35 Mill DM an Finanzhilfen wurden nur 22,3 Mill. DM in Anspruch genommen. Damit hat sich die leichte Entspannung des Vorjahrs offenbar fortgesetzt - auch 1985 wurden die öffentlichen Hände bereits mit rund 50 Mill. DM weniger in Anspruch genommen als zunächst geplant. Die übrigen Indikatoren der notleidenden Saarhütte zeigen ebenfalls bergauf.

So wurde die Produktion von Rohstahl 1985 insgesamt um knapp neun Prozent auf 2.68 (2.46) Mill. Tonnen gesteigert, die Walzstahlproduktion nahm um 8,5 Prozent auf 2,31 (2,13) Mill. Tonnen zu. Deutlich stärker wuchs der Walzstahlversand um 13,5 Prozent auf 2,36 (2,08) Mill. Tonnen, anscheinend verbunden mit einem leichten Lagerabbau.

Bei einer Umsatzsteigerung um fast 14 Prozent auf 2,55 (2,24) Mrd. DM hat sich das Ergebnis 1985 gegenüber dem Vorjahr zwar "wesentlich" verbessert, blieb aber noch im negativen Bereich. Etwas flotter als geplant kam 1985 der Belegschaftsabbau voran: Mit 13 254 (14 427) Mitarbeitern wurde die Sollstärke zum Jahresende LBS zufrieden. Mit knapp 101 000 um 250 Beschäftigte unterschritten.

SACILOR / Durch eine Mehrheitsbeteiligung an der Dillinger Hütte auf dem deutschen Markt vertreten

# Noch arbeitet der Stahlkonzern mit Verlusten

Der französische Stahlkonzern Sacilor (Société des Acieries et des Laminoires Lorraine), der in der Bundesrepublik durch seine Mehrheitsbeteiligung an der Dillinger Hütte vertreten ist, hat die mit seiner Verstaatlichung Ende 1981 eingeleitete Restrukturierung inzwischen abgeschlossen. Ende letzten Jahres übernahm er die zusammen mit der ebenfalls verstaatlichten Usinor 1984 gegründeten Gesellschaften Unimétal und Asco-Métal, in welche die beiden Konzerne ihre Werke für Langprodukte und Bauspezialstahl im Verhältnis 51:49 Prozent eingebracht hatten. Sacilor wurde damit Alleineigentümer von zwei Unternehmensgruppen mit immerhin rund 17 Mrd. Franc Umsatz. Sie wurden jetzt unter eine gemeinsame Leitung gestellt und sollen sich gegenseitig annähern. Das von der Familie De Wendel,

den "französischen Krupps", Anfang des 18. Jahrhunderts auf der Basis der auch heute noch betriebenen Lothringer Eisenerzgruben (Minette) begründete Unternehmen stand 1985 mit einem Umsatz von 46 Mrd. Franc

Die schwache Bautätigkeit in Nie-

Hannover/Braun-

dersachsen hat bei der Landes-

schweig (LBS) 1985 erneut einen

deutlichen Rückgang des Darlehens-geschäfts bewirkt. Nach Angaben der

Geschäftsführung verringererte sich

die Zahl der Bewilligungen auf gut

43 000 (46 000) Darlehen, also um 6,6

Prozent. Die Darlehenssumme sank

gleichzeitig um 14,1 Prozent auf 1,19

(1,38) Mrd. DM. Ähnlich verlief die

Entwicklung bei den Darlehensaus-

zahlungen. Dort schrumpfte das Vo-

lumen nach der Summe um 15,7 Pro-

zent auf 1,15 (1,36) Mrd. DM. Der Dar-

lehensbestand erreichte am Jahresen-

Mit dem Neugeschäft zeigt sich die

eingelösten Neuverträgen wurde die

de 5,88 Mrd. DM (plus 2,5 Prozent).

bausparkasse

und rund 11 Mill. Tonnen Auslieferungen nach eigenen Angaben in der EG an vierter Stelle nach Thyssen, Finsider und British Steel. Dabei ist die Sollac, die in Lothringen ein großes Walzwerk betreibt, anteilsmäßig (64 Prozent) berücksichtigt; nicht jedoch die Dillinger Hütte, an der Sacilor direkt mit 27 Prozent, insgesamt aber mit 65,8 Prozent beteiligt ist.

Gegenüber der inzwischen überrundeten Usinor weist Sacilor allerdings immer noch sehr viel höhere Verluste aus. Für 1985 dürften sie 5,7 Mrd. Franc erreichen, von denen aber 1,2 Mrd. Franc Usinor auf Grund seiner früheren Beteiligung an Unimétal und Asco-Métal übernimmt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Ertragslage verbessert, wenn auch nicht so stark wie es scheint. Denn der Verlust von 8 Mrd. Franc in 1984 enthält bedeutende außerordentliche Rückstellungen für die Finanzierung des Sozialplans.

Nach einem weiteren auf 2,5 Mrd. Franc veranschlagten diesjährigen Verlust will Sacilor-Präsident Claude Dollé den Konzern 1987 ins finanzielle Gleichgewicht bringen. Zu diesem

LBS HANNOVER / Bauflaute wirkte sich negativ aus – Geldeingang gestiegen

Das Darlehensgeschäft schrumpft weiter

Vorjahreszahl um 0,8 Prozent über-

troffen. Allerdings blieb die

Bausparsumme mit 2,5 Mrd. DM um

2.5 Prozent unter dem Niveau von

1984. Der Geldeingang, der 1984 ein

Minus von 5,1 Prozent brachte, nahm

im Berichtsjahr um 1,3 Prozent auf

1,68 mrd. DM zu. Dabei spielten die

um 9,5 Prozent auf 771 Mill. DM ge-

stiegenen Tilgungsleistungen eine

maßgebliche Rolle. Bei den Zuteilun-

gen ergab sich ein Rückgang auf 1.52

Zuversichtlich beurteilt die Lan-

desbausparkasse die Aussichten im

laufenden Jahr. Der in der Bevölke-

rung nach wie vor weitverbreitete

Wunsch nach Wohneigentum finde

derzeit "besonders günstige Voraus-

setzungen zur Realisierung". Nied-

rige und stabile Preise sowohl für

Neubauten als auch für Gebrauchtim-

(1,71) Mrd. DM.

Zweck wird der Abbau der Belegschaft noch beschleunigt. Nachdem sie 1985 um 3000 auf 66 500 Personen reduziert worden war, ist für dieses Jahr die Aufgabe weiterer 10 000 unrentabler Arbeitsplätze vorgesehen. Davon betroffen sind hauptsächlich die verlustreichen Töchter Unimétal und Asco-Métal.

Andere Tochtergesellschaften haben allerdings schon Gewinne erzielt, wie die Dillinger Hitte sowie die Edelstahigesellschaft Imphy, die als technologisch besonders fortschrittlich gilt. Bei der zum gleichen Sektor gehörenden Aciers Inox (Ex-Ugine) erreichte das Bruttoergebnis zwölf Prozent. Im Fachstahlbereich hofft man für dieses Jahr auf ein positives Ergebnis.

Allgemein ist der Konzern verhältnismäßig stark exportorientiert. Am Gesamtabsatz dürfte die Ausfuhr über 40 Prozent erreichen. Größter Auslandskunde ist die Bundesrepublik, die ihrerseits allerdings mehr Stahl nach Frankreich exportiert als von dort bezieht. Dem Konzern kommt zugute, daß an seiner Spitze 1982 erstmals kein Ingenieur sondern

mobilien, ein vermehrtes Baulandan-

gebot zu tragbaren Preisen und gün-

würden potentiellen Bauwilligen und

Käufern beste Voraussetzungen bie-

Um das Bausparen flexibler zu ge-

stalten, hat jetzt auch die Landes-

bausparkasse ein neues Konzept un-

ter der Bezeichnung "LBS - Vario"

auf den Markt gebracht. Das Modell

sieht keine Mindestsparzeiten mehr

vor. Wichtig für die Zuteilung, so

heißt es, sei nur noch das angesparte

Guthaben von 50 Prozent der Bau-

sparsumme und die erforderliche Be-

wertungszahl, die sich an der gewähl-

ten Tilgungsrate orientiert. Der

Bausparer hat die Wahl zwischen ei-

nem Langzeit-, Standard- oder

Schnellbau-Sparvertrag.

Finanzierungskondititionen

ein Kaufmann steht, der sich entschlossen zeigt, der Firma ein weltweit positives Image zu verschaffen.

Seit 1979 unterhält Sacilor mit dem huxemburgischen Arbed-Konzern verschiedene Kooperationsverträge über die gemeinsame Nutzung ihrer Anlagen in den Bereichen Eisenbahnschienen und Eisenträger sowie über die Abstimmung der entsprechenden Investitionen. Jetzt wird überlegt, ob sich Sacilor über die Dillinger Hütte an der Arbed-Tochter Arbed Saarstahl beteiligt. Jedenfalls möchte sich der Konzern über die französischen Grenzen hinaus entwickeln.

Ein Zusammenschluß von Sacilor und Usinor, von dem nach der Verstaatlichung zeitweise die Rede gewesen war, hält Dollé für überholt. Jedoch schließt er ein gemeinsames Vorgehen der beiden Konzerne im Export insbesondere in die USA nicht aus. Auch hätte er nichts dagegen, wenn sich die eine oder andere Tochtergesellschaft (einschließlich Dillinger Hütte) dem Privatkapital öffnete. Nachdem Sacilor eine Holding-Gesellschaft geworden ist, würde das auf keine Probleme stoßen.

### Großes Interesse für Constructa '86

HB. Hannover

"Die Constructa bestätigt durch Qualität und Quantität ihre Leitfunktion für die Bauwirtschaft", erklärte Sepp Heckmann, Vorstandsmitglied der Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG, gestern im Vorfeld der größten europäischen Baufachmesse in Hannover. Mit 1711 Ausstellern läge das Anmeldeergebnis nur kaum niedriger als das der Constructa '82, was unter Berücksichtigung der Branchenentwicklung in den vergangenen Jahren als durchschlagender Erfolg zu werten sei. Auf 104 966 gm werden neben dem größten Ausstellungsbereich "Allgemeiner Ausbau" auch den Sektoren "Technischer Ausbau/Haustechnik\* und der Sonderschau "Modernisierung und technischer Ausbau - Architekten und Handwerk, Ihre Partner am Bau" breiter Raum eingeräumt.

# Westland: Chancen der Europäer gering

fil. London Die Aussichten für das europäische Hubschrauber-Konsortium, über ein

verlockendes Aktionärsangebot eine Beteiligung der amerikanisch-italienischen Sikorsky-Fiat-Gruppe am britischen Hubschrauber-Hersteller Westland zu blockieren, sind erheblich gesunken. Wie das Konsortium (British Aerospace und GEC auf britischer Seite sowie MBB aus der Bundesrepublik, Aerospatiale aus Frankreich und Augusta aus Italien) mitteilten, ist es ihm nicht gelungen, die angestrebten 20,1 Prozent der Westland-Aktien über ihr Tender-Angebot von 130 Pence je Westland-Aktie zu übernehmen. Damit halten die Euro-päer – einschließlich der bereits von Alan Bristow und anderen Befürwortern einer europäischen Beteiligung an Westland - mit 28 Prozent der Westland-Aktien weniger als die erforderlichen 50 Prozent.

Alles hängt von der morgigen au-Berordentlichen Hauptversammlung in London ab. Die amerikanisch-italienische Sikorsky-Gruppe, die vom Westland-Vorstand als Partner einseitig favorisiert wird, hält knapp 30 Prozent der Westland-Aktien.

Für die Annahme ihres Beteiligungs-Angebots ist lediglich die einfache Mehrheit der Westland-Aktionärsstimmen erforderlich. Bei der letzten Abstimmung Mitte Januar, als noch eine 75-prozentige Mehrheit erforderlich war, hatten sich die für das Abstimmungsergebnis ausschlaggebenden Kleinaktionäre im Verhältnis neun zu eins für das Sikorsky-Angewie Forschung und Entwicklung zu verstärken, soll die Hauptversammlung am 25. März 25 Mill. DM Kapital Kolbenschmidt erzielte im vergan-genen Jahr bei einer Umsatzsteigerung um 14,3 Prozent auf 780,2 (682,4)

Mill. DM - in der Gruppe 1,1 (1) Mrd. DM - einen Gewinnsprung um rund 80 Prozent auf 22,8 (12,6) Mill. DM. Aus dem Jahresüberschuß fließen 10 (5) Mill. DM in die Rücklagen. Das Ergebnis nach DVFA macht 20 (16,15) DM je Aktie aus. Investiert wurden in Sachanlagen 68,1 (45,5) Mill. DM.

Kerngesund und weiter auf dem

Wachstumspfad präsentiert sich die

Kolbenschmidt AG (KS), Neckars

ulm, mit ihrem Geschäftsbericht 1984/85 (30. 9.): Der Zulieferer für die

Automobilindustrie, der mit dem 100. Autogeburtstag sein 75. Jubiläum fei-

ern konnte, erzielte sein bisher "be-

stes Jahr, wie der Vorstand kom-

mentiert. Die Aktionäre partizipieren

daran mit einer auf 8 (6) DM erhöhten

Dividende und mit jungen Aktien im Volumen von 15 Mill. DM (aus geneh-

Sie werden zum Kurs von 180 DM

(Frankfurter Börsenkurs gestern 271

DM) im Verhältnis 16:3 vom 11. bis

25. März angeboten und sind für das

ganze Geschäftsjahr gewinnberech-

tigt. Um das erwartete Wachstum zu

finanzieren – vor allem Brasilien und

USA böten exzellente Chancen - so-

migtem Kapital).

genehmigen.

Die Mitarbeiterzahl erreichte zum Geschäftsjahresende 6132 (5696) Per-

Die Aktionäre partizipieren INGE ADHAM, Frankfurt sonen; in der Gruppe sind es 8700. Mit einem Anteil von 54 Prozent der Umsätze ist der Straßenfahrzeugbau die größte Abnehmergruppe von KS. Mit diesen Zulieferungen für die Erstausrüstung hat Kolbenschmidt von der guten Automobilkonjunktur profitiert. Umsatzsteigernd wirkte zusätzlich der Trend zu höherwertigen Ausstattungen und die Dieselnachfrage (Dieselkolben).

Die Inlandsumsätze wuchsen dabei überproportional um 17 Prozent, der Export nahm um zehn Prozent auf 290 Mill. DM (ohne Auslandsfertigung) oder 37,2 (38,6) Prozent vom Umsatz zu. Bedingt durch die Exporte der Autoindustrie gehen aber gut zwei Drittel der KS-Produktion auf Auslandsmärkte Frühzeitige Anpassung an technisch und qualitativ anspruchsvolle Produktentwicklungen" nennt der Vorstand als Hauptursachen der positiven Ergebnisent-wicklung. Auf diesem Kurs will man mit Modernisierung und Ausbau des Know-how-Vorsprungs gezielt fort.

Für das neue Geschäftsjahr ist der Vorstand optimistisch: Die Nachfrage der Abnehmerindustrien ist unverändert hoch, die Kapazitäten sind gut ausgelastet. In den ersten vier Monaten des neuen Geschäftsjahres wuchs der Umsatz um zehn Prozent. Diese Rate wird sich für das ganze Jahr nach Einschätzung des Vorstands wohl nicht halten lassen, aus heutiger Sicht sei jedoch ein Ergebnis "analog dem des Vorjahres" zu erwarten.

BERTHOLD / In diesem Jahr wird ein Gewinn erwartet

# Aufräumarbeiten beendet

Nicht mehr zu vergleichen mit dem Unternehmen des Jahres 1984 ist die Berthold AG, Berlin, namhafter Hersteller von Systemen für den Fotosatz. Das erklärte Vorstandsvorsitzender Wolfgang Geerken, der dieses Amt vor eineinhalb Jahren übernahm, als nach Managementfehlern die Existenz von Berthold auf dem Spiel stand.

Zwar werde für 1985 wegen der Restrukturierungsmaßnahmen noch einmal ein Verlust ausgewiesen, der aber erwartet worden sei und gegenüber dem Vorjahresverlust von 64 Mill. DM nur noch gering ausfalle. Für das laufende Geschäftsjahr werde wieder ein Gewinn angestrebt.: Geerken wollte jedoch keine Prognose wagen, ob es nach dann fünf dividendenlosen Jahren schon zur Wiederaufnahme der Ausschüttung reicht. Dieses Ziel sei aber auf jeden Fall für 1987 eingeplant.

Sehr positiv entwickelt haben sich 1985 der Auftragseingang, der auf über 190 (180) Mill. DM gesteigert wurde, und der Umsatz mit einem Plus von etwa 15 Prozent auf 193 Mill. DM in der AG. Dazu trug das Inland mit 23,5 Prozent auf 122,9 Mill. DM überdurchschnittlich bei. Im Ausland

zent, so daß die Exportquote auf 36 (41) Prozent zurückfiel.

Im Konzern dagegen sank der konsolidierte Umsatz wegen der Einstel-lung des Geschäftsbetriebes der Hoh & Hahne Hohlux GmbH, die Ende 1985 liquidiert wurde, um drei Prozent. Weiter wurde die Berthold Systemtechnik AG, St. Gallen/Schweiz, verkauft. Nach den einschneidenden Bilanzmaßnahmen 1984 wurde die Eigenkapitalquote durch Nachrangdarlehen von 20 Mill. DM durch den Hauptaktionär C. A. Weidmüller, Detmold, und die Hausbanken wieder auf 25 Prozent erhöht.

Das neue Vorstandskonzept - im September 1985 wurde das obere Ma- 🚊 nagement fast vollständig ausgewechselt - sieht die Konzentration aller Entwicklungskapazitäten auf den Qualitäts-Fotosatz vor, auf dem Berthold weltweit mit an führender Position liegt.

Die Diversifikation wurde ganz gestrichen. Nun, so Geerken, werde der Produktentwicklung, die in den Händen eines Marketing-Fachmannes liege. Vorrang gegeben. Berthold werde nicht mehr alles selbst entwickeln, sondern auch Komponenten zukau-

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Ahrensburg: Jürgen Tauchert, Tischlermeister, Trittau; Bochum: W. Stein GmbH, Spezialtefbau, Herne I; Brilon: Briloner Bauelemente GmbH; Briloner Bauelemente GmbH & Co. KG; Brühl: Marion Rößler, Erftstadt-Lechenich; Determeld: Otto Wurter Weiseren rion Rößler, Erftstadt-Lechenich; Detmold: Otto Wurzer, Kaufmann, Weinsheim; Ernst Meier. Bauunternehmer,
Barntrup; Düsseldorf: Überblick Verleg GmbH; Duisburg: L.W.M. Ingenieur-Büro GmbH; Klauswan de Wetering Lebensmittel-Vertriebsges. mbH; Hagen: 1) Rainer Oswald-Verwaltungs-GmbH & Co. KG,
Stahlhandelsges., Herdecke, 2) Rainer
Oswald Verwaltungsges. mbH (AG) Oswald Verwaltungsges. mbH (AG Wetter HRB 289); Merzig: "Das Bierdorf" Gaststättenbetriebsges. mbH in Gründung. Losheim; Mönehengladbach: Autohaus Merkur GmbH & Co. KG, Viersen I; Autohaus Merkur Verwaltungsges. mbH, Viersen; Otterndorf: Nachl. d. Gisela Christel Fach geb. Schillhofer, Hemmor; Peine: Johannes Höper GmbH, Edemissen: Plockhorst; Recklinghausen: Inge-

nieurbūro Paul Becker GmbH, Herten; WIG Immobilien-Vermietungsges mbH, Herten-Westerholt; Rottweil: mbH, Herten-Westerholt; Rottweil:
Jürgen Armleder, Dunningen 1; Saarbrücken: Nachl. d. Edgar Rupp; Siegburg: Reiner Bernau GmbH, Niederkassel-Rheidt; Stuttgart: GHW Heizungs- u. Wärmetechnik GmbH, Weinstadt 2; Trier: Walter Franken GmbH
& Co. KG; Tuttlingen: Klaus Uwe
Schulz; Wesel: GEDI Fachbetrieb-f.
Energiesparsysteme offene Kamine
Kachelöfen GmbH; Donauwörth:
Flugcharter Fuchs KG, Höchsfädt;
Anschluß-Ronkurs eröffnet: Düren: Anschluß-Koukurs eröffnet: Düren: Josef Künster, Fliesenfachgeschäft; Stuttgart: Medienzentrum "Alte

Stuttgart: Medlenzentrum "Alte Stuttgarter Reithalle" GmbH & Co. KG; Somenland Frucht GmbH Import KG; Someniand Frucht GmbH Import Großhandel, Wangen. Vergleich beantragt: Dortmund: R. u. R. Brune Nachf. GmbH & Co. KG; Frankfurt: Pronuptia de Paris GmbH; Tellus AG f. Bergbau u. Hüttenindu-strie; Goslar: von Satine & Rittershaus CmbH & Co. KG: Kales, Franc Josef

GmbH & Co. KG; Köln: Franz Josef Fahlen, Kaufmann: Ladwigsburg: Op-tische Industrie H. Hampel GmbH,

LOEWE OPTA / Gemeinsam mit BMW verstärkte Forschung für die Pkw-Elektronik

# DANKWARD SEITZ, München

Es ist kaum daran zu zweifeln: Immer stärker wird sich die Loewe Opta GmbH, Kronach, deren Produktions-basis bislang Farbfernseh- und Bild-schirmtext-Geräte sind, zu einem High-Tech-Unternehmen der Elektronikbranche entwickeln. Einer der entscheidenden Impulse für diese langfristige Strategie wird dabei nach den Worten von Geschäftsführer Helmut Ricke von dem Automobilkonzern BMW kommen, der vor wenigen Monaten direkt mit 23 Prozent bei Loewe eingestiegen ist. Über die TIG Technologie Investitions GmbH war BMW bereits seit längerem gemeinsam mit der Dresdner Bank und der Bayerischen Vereinsbank mit 26 Prozent am Loewe-Stammkapital von 45 Mill. DM beteiligt.

Ohne die bisherigen Gebiete einzuschränken will Loewe gemeinsam mit BMW seine Forschungs- und Ent-wicklungsaktivitäten in Richtung Autoelektronik "außerhalb des Motors" ausbauen. Gedacht wird beispielsweise an ein farbiges, umfassendes Informationsdisplay für alle Autoinsassen oder an ein neuartiges Autotelefonsystem, das sogar telexfähig sein könnte - "industrielle Produkte für die Jahre nach 1990". Erst einmal müssen dafür aber die Entwicklungskapazitäten - derzeit werden etwa 120 Ingenieure beschäftigt - um

rund 20 Prozent aufgestockt werden. Auf dem Gebiet der "professionellen" Elektronik, die im Geschäftsjahr 1985 bereits rund 28 Mill DM zum Loewe-Umsatz von 266 Mill. DM (plus drei Prozent) beisteuerte, sieht Ricke denn auch für die Zukunft die größten Wachstumschancen. Ende der 80er Jahre soll ihr Umsatzanteil bereits ein gutes Drittel ausmachen. Da sind zum einen die Btx-Endgeräte hier ist Loewe aufgrund frühzeitiger Entwicklung eines Decoders mit 40 Prozent Marktführer. Hervorgetan hat man sich jetzt auch mit einer Flimmerfreischaltung des Bild-schirms und der Entwicklung eines Geometriestandards.

Die bisherigen eigenen Entwicklungen bei Btx will Loewe nun auch zum Einstieg in den Rechnermarkt nutzen. Auf der CeBIT-Messe in Hannover soll ein "absolut neuer, multifunktionaler und intelligenter Ar-

beitsplatz" vorgestellt werden. "Ein Spezialprodukt", so Ricke, "mit dem wir nicht zum xten Personalcomputer-Hersteller werden, "

Diese Aktivitäten sind aber nicht so zu werten, daß man die Farbfernsehgeräte als "sterbenden Schwan" ansieht. Als "der letzte Einfamilienhaus-Bewohner in Manhattan" fühle man sich ganz wohl, zumal die Gro-Ben der Branche nicht in den Stückzahlen wie Loewe (Umsatz: rund 200 Mill. DM) so erfolgreich sein könnten. Auf diesem Gebiet seien noch "erhebliche Innovationsschübe" zu erwarten. So will Loewe im Herbst ein "intelligentes Fernsehgerät mit Pfiff und wirklichem Nutzen für den Verbraucher" vorstellen.

Allein für die Entwicklung neuer Produkte wandte Loewe nach Angaben von Ricke 1985 rund 12,5 (11) Mill. DM auf. Bedingt dadurch sei zwar ein "positives, aber nicht zufriedenstellendes" Ergebnis erzielt worden. In den nächsten zwei Jahren soll das Unternehmen in eine AG umgewandelt werden, doch mit einer Börseneinführung ist "in diesem Jahrzehnt nicht mehr" zu rechnen.



Beim "Börsentraining '86" der 'Wirtschaftswoche' tummeln sich die Teilnehmer auch an

# Spielen Sie mit den

den für intelligente Anleger unverzichtbaren Terminmärkten. Die erfolgreichsten Spieler mit den

Finanzinstrumenten. Finanzinstrumenten Aktien und Optionen gewinnen Preise im Gesamtwert von 100.000 DM.

> Teilnahme-Unterlagen gibts bei der 'Wirtschaftswoche', Tel.: 0211-8388/378 oder 388. Und in vielen Geschäftsstellen der Deutschen Bank.



MIT VORSPRUNG IN DIE NÄCHSTE WOCHE.



# Argerlicher Kompromiß

hg - Da haben die Parlamentarier nun fast zehn Jahre gebraucht, um das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu novellieren. Und was ist am Ende dabei herausgekommen? Ein Kompromiß, der alle ärgern muß, die damit zu leben haben. Der Entwurf wird von Handels- und Verbraucherverbänden kritisiert, und dies zu Recht.

Um Ordnung in die "Sonderveranstaltungen" des Handels zu bekommen, werden sie, mit Ausnahme der Saisonschlußverkäufe, kurzerhand abgeschafft: Jubiläums-, Räumungs- und Umbauverkäufe soll es in Zukunft nicht mehr geben. Pech für den Verbraucher, aber auch Pech für den Händler, der bereit ist, für die Modernisierung seines Ladens Geld auszugeben. Nun wird er es vielleicht lassen.

Preisgegenüberstellung in der Werbung wird künftig verboten sein; allerdings soll das Verbot nicht für vom Hersteller empfohlene Preise gelten. Warum dies? Der Deutsche Industrie- und Handelstag weist zutreffend darauf hin, daß durch diese Ausnahme Mondpreisempfehlungen gefördert werden, die den Verbraucher irreführen.

Ahnlich fragwürdig ist auch das Verbot mengenbeschränkender Angaben – "solange der Vorrat reicht" – in der Werbung mit Sonderangeboten. Mittelstandspolitiker wittern hier zwar eine große Chance, Verdrängungspraktiken im Handel auszurotten – der Konkurrent kann dann ja den Billiganbieter leerkaufen – aber was hat der Verbraucher davon? Nichts hat er davon, wenn ihm ein Händler die Sonderangebote vor der Nase wegschnappt, um sie in seinem Laden

womöglich teurer zu verkaufen. Schließlich ist auch das vorgesehene Rücktrittsrecht für Verbraucher bei unwahrer und irreführender Werbung wenig praxisnah. Erstens, weil derartiges nur sehr selten vorkommt. Zweitens, weil der Händler hier die Suppe auch dann auslöffeln soll, wenn der Hersteller sie ihm mit seiner Werbung eingebrockt hat. Sachgerechte Lösungen sind das alles nicht. Vielleicht hätte man besser noch zehn Jahre gewarSIEMENS / Sprichwort-Kampagne für freundliche Helfer - Tageszeitungen sind Basis-Medium der Werbung

# Personal-Computer kommen auf "gut deutsch"

KLAUS HATTEMER, München Die Kampagne lag in der Luft. Als Siemens vor genau einem Jahr die drei neuen Personal-Computer (PC) auf den Markt bringen wollte, waren die Siemens-Werber sich der zu erwartenden Reaktion auf dem Markt und bei der Konkurrenz ziemlich sicher. Denn damais gab es auf dem deutschen Markt bereits rd. 250 PCs, also ein unübersichtliches Getümmel. Die Leute würden deshalb auf gut deutsch "Spät kommt ihr" denken oder auch "Was lange währt...

oder auch weniger Freundliches. Mit und bei den Leuten nun auf gut deutsch ins Gespräch zu kommen, wurde darum zur kreativen Strategie der Siemens-Kampagne. Denn zum ersten waren die neuen

PCs wirklich selbst "gut deutsch", hergestellt in einem nagelneuen Werk in Augsburg, übrigens der größten Computerfertigung in Europa. Zum zweiten war die Kernzielgruppe - zumindest im Mittelstand - für eine so solide und vertraute Werbebotschaft offenbar empfänglich. Zum dritten waren die größten Mitbewerber, nämlich Apple, Commodore, IBM, Compaq, Epson u. a. sämtlich ausländische Anbieter. Und schließlich würde sich einen Auftritt mit bekannten deutschen Sprichwörtern und Redensarten nur ein deutscher Meinungsführer leisten können. Als der aber gilt Siemens, der Telefon- und Computerriese, hierzulande unbe-

Wie gedacht, so gemacht. Die PC-Kampagne startete mit ganzseitigen Zeitungsanzeigen, und Tageszeitungen sind seitdem – auch 1986 – das Basis-Medium für die Siemens-PC-Werbung. Und zwar erstens wegen ihrer Aktualität; für eine informative Einführungskampagne war das schnelle Medium gerade recht. Zweitens wegen ihrer Verbreitung: mit den überregionalen Tages-, Sonntagsund Wochenblättern sowie mit den großen Regionalzeitungen kann eine hohe Reichweite bei den wichtigsten Zielgruppen erzielt werden. Drittens wegen der engen Verwandtschaft von Medium und Kampagne; die Tageszeitung gilt als besonders glaubwürdig, und obendrein ist sie das vertrauteste heimische Medium.

Siemens zielte und zielt vor allem darauf ab, seine PCs als freundliche Helfer zu vermarkten. Denn für den

für die deutschen Käufer der PC als funktionsfähiges Werkzeug, das ihnen Routinearbeiten erleichtert, wichtiger als die technische Brillanz, wie US-Kunden sie wünschen.

Eine technische Spitzenleistung bietet Siemens zwar allemal, wie nicht nur die vergleichenden Tests bestätigen. Die Computer-Fachzeitschriften spenden der hohen Qualität und der Schnelligkeit, auch der Ergonomie von Hard- und Software, spe-

SIEMENS

PC-Vertriebschef Reiner Hallauer ist Prozent regelmäßig Sprichwörter in den Mund - und sei es nur, um sich Ungemach von der Seele zu reden und um die Zeitläufte zu kommentieren. In der Meinungsforschung gelten Sprichwörter gar als Vehikel, um die Stimmungen unter den Menschen verläßlich einzufangen. Denn wes' das Herz voll, dem fließt der Mund über. Siemens stattete die Einführungskampagne freilich auch mit einem ansehnlichen Budget aus, denn von nichts kommt nichts.

Der kluge Mann baut vor

ziell dem Bildschirm, von Ausgabe zu Ausgabe neues Lob. In der Siemens-PC-Werbung aber dienen diese technischen "Features" nur als Begründung, nicht als Selbstzweck.

Die Sprichwort-Kampagne von Siemens schnitt nicht nur im Test überragend gut ab, sie bewegt auch den Markt. Denn sie ist leicht zu lernen und gut zu behalten. Diese Voraussetzung hat Siemens freilich zuvor auch erforscht: Drei Viertel aller Erwachsenen gebrauchen mehrmals in der Woche Sprichwörter, auch unter den Gebildeten nehmen mehr als 50 Werbeaufwendungen für PC (1.1.

bis 31. 9., ca.): 11,5 Mill. DM Commodore 7,5 MIII. DM ● IBM 4,5 Mill DM Siemens 20 Mill DM Schneider Olivetti 1.6 Mill DM 1,5 Mill DM Wang 1,2 MILL DM • NCR 0,5 Mill DM

Siemens schafft es im fliegenden Start, bis zum Jahresende mit rund 18 000 verkauften Büro-PCs unter die ersten fünf Anhieter auf dem deut-

0.5 Mill DM

Apple

liste für den deutschen PC-Markt durfte zum Jahreswechsel etwa so ausgesehen haben:

- 1. IBM 2. Commodorë
- 3. Apple 4. Siemens
- 5. Olivetti

umph-Adler, NCR, Ericsson u. a. Diese Rangfolge berücksichtigt freilich keine Heim- und Hobbycomputer mehr, auch keine Koffergeräte ohne richtigen Bildschirm und ohne Drucker, also Systemeinheiten mit einem Arbeitsspeicher von mindestens 256 kByte an aufwärts, und

●10. Compaq, Hewlett-Packard, Tri-

mit Betriebssystemen nach dem Industriestandard wie MS-DOS und UNIX. Von solchen professionellen PCs standen zum Jahresanfang 1985 250 000 auf den deutschen Schreibtischen, und im Jahresverlauf dürften etwa 170 000 dazugekommen sein.

Reiner Hallauer geht davon aus, daß auch in Deutschland bis zum Ende dieses Jahrhunderts etwa 70 Prozent aller Arbeitsplätze mit der digitalen Technologie in Verbindung stehen. "Der Aufmarsch der persönlichen Rechner auf dem Schreibtisch" setze freilich voraus, daß die Menschen an diese Systeme und ihre sinnvolle Nutzung herangeführt werden. "Man sollte die Leute nicht glauben machen, daß mit einem PC irgendetwas von selbst läuft", erläutert der Vertriebschef, "und eine intensive Schulung ist unerläßlich." Siemens arbeitet auch mit System- und Softwarehausern sowie mit PC-Fachhändler zusammen und stützt sich nicht allein auf den eigenen Vertrieb; zur Kundennähe sieht sich Siemens vor allem durch den Beratungs- und Einweisungs- und Wartungsbedarf veranlaßt, von dem das PC-Geschäft

bestimmt wird. Die Siemens-PC-Kampagne wird 1986 fortgeführt, jedoch mehr auf konkrete und erfolgreiche Anwendungen bezogen. "Sage mir, mit wem Du umgehst" oder auch "Man lernt nie aus" verkünden die neuen Headlines, und natürlich auch: "Da weiß man, was man hat." "Eigener Herd ist Goldes wert" lautet die Headline einer Anzeige, mit der ein spezielles Anwendungsprogramm für Elektroinstallateure beworben wird.

Die neue Bahn

PHARMA-INDUSTRIE

# Fonds zur Gesundheitshilfe in der Dritten Welt gegründet

PETER JENTSCH, Bonn Mit einem Startkapital von zunächst einer Million Mark haben der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) und 23 deutsche Arzneimittelhersteller den gemeinnützigen Verein "Gesundheitshilfe Dritte Welt - German Pharma Health Fund" gegründet. Damit sollen, so bekunden die Initiatoren, gemeinsam mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in ärmsten Entwicklungsländern Projekte gefördert werden, die der Verbesserung der Infrastruktur für die staatliche Arzneimittelversorgung dienen. Schließlich leiste man damit auch einen Beitrag zur Verbesserung der gesamten Gesundheits-

versorgung in diesen Staaten. Ein Ziel, dem Kritiker der Pharmaindustrie wie etwa der "Bundeskonkreß entwicklungspolitischer Aktionsgruppen" (Buko), unterstellen, es diene der Branche zur Sicherung und zum Ausbau neuer, gewinnbringender Märkte. Die Industrie wolle damit ihre "Ausbeutungsstrukturen" in der Dritten Welt festigen.

Diesen Vorwurf weist Gert von Breitenbach, Vorsitzender des "German Pharma Health Fund" weit von sich. Gegenüber der WELT sagte er: "Wir wollen die Verantwortlichen in den Entwicklungsländern beim Aufund Ausbau der staatlichen Qualitätskontrolle von Medikamenten unterstützen. Wir wollen Logistik und Distribution von Arzneimitteln verbessern und einheimisches Personal medizinisch und pharmakologisch aus- und fortbilden.

Natürlich, daraus macht auch die Pharmaindustrie keinen Hehl, stellen die Entwicklungsländer ausbaufähige Märkte dar. Das britische Finanzmakler-Unternehmen Capel-Cure Myers schätzt das jährliche Wachstum des Welt-Pharmamarktes bis zum Jahre 2000 auf 8,9 Prozent. Nach seinen Berechnungen werden die Umsätze mit Medikamenten zu Apothekenverkaufspreisen von 76 Milliarden Dollar im Jahre 1980 auf 245 Milliarden Dollar zur Jahrtausendwende ansteigen. Interessant dabei: Während die Märkte in den Industrienationen auf hoher Basis nur noch verhalten expandieren (um etwa knapp sieben Prozent), werden die

Länder der Dritten Welt erheblich an Bedeutung gewinnen. Hier sogt Capel-Cure Myers ein jährliches Wachstum um mehr als zehn Prozent voraus. Daraus schließt das Unternehmen, daß die Entwicklungsien der, die heute nur etwa 15,9 Prozen! der Welt-Pharma-Produktion absorbieren, diesen Anteil bis zum Jahre 2000 verdoppeln.

Aus dieser Situation heraus auf et e ne "marktbeherrschende Macht de Pharmaindustrie" zu schließen, hat von Breitenbach indes für unsimme In Lateinamerika, zum Beispiel, 😘 begründet er seinen Widerspruch 2. der Unterstellung von "mißbrauch» cher Ausnutzung" der Markposition stand 1980 einem Marktvolumen von knapp 6,1 Milliarden Dolla: zu Herstellerabgabepreisen ein Imponvolumen von 1,1 Milliarden Dollarge. genüber, was einer Importquote von 17,6 Prozent entspricht." Zu beachten sei dabei, daß lateinamerikarische Staaten vornehmlich Arzneiwirkstoffe einführten, die Fertigarznemittei aber selbst herstellten. So betrage der Marktanteil nationaler Unterrehmen in Argentinien 47, in Chile 43 oder in Uruguay 39 Prozent. Insgesamt haben die sieben größten deutschen Unternehmen in Lateinamerika einen Marktanteil von knapp zwölf Prozent: in Afrika erzielen sie etwa drei Prozent ihres Pharmaumsatzes

Unter diesen Prämissen sieht er in dem "Pharma-Health-Furd" die maßgeschneiderte Antwor auf die heutige Situation in den Entwicklungsländern." Nur 20 von 100 Menschen in diesen Staaten erhielten eine ausreichende Gesundheisversorgung, die Müttersterblichket liege 15mal so hoch wie in den Industriena-

Als Ursache dieser bedrückenden" Misere nennt von Breisnbach \_die völlig unzulängliche oderiehlende Infrastruktur im Gesundheitswesen". Es fehlten Ärzte und medizinisches Fachpersonal, es fehlter Kühiketten für hitzeempfindliche Praparate, schließlich seien die hygierische : und gesundheitliche Aufklänng der Bevölkerung sowie die Impfkontrolle außerst mangelhaft. "Genau hier will der German Pharma Health Fund mit seinen Mitteln helfend ansetzen."

DKV FRANCE / Deutscher Krankenversicherer erobert reglementierten Markt

# Schneller Franc sichert den Erfolg

rer in einen Markt wie den der weitestgehend sozialisierten und reglementierten Krankenversicherung in Frankreich eindringt, muß entweder eine hohe Meinung von seinen Marktchancen oder von sich selbst haben. Oder beides. Die Deutsche Krankenversicherung AG (DKV) zeigt seit 1983 in Frankreich Flagge. Als einziger Ausländer und einer von ganz wenigen heimischen Privaten demonstriert die DKV France den Wettbewerbern, daß man dort auch ohne Dumpingprämien, dafür mit dem Know-how eines deut-

schen Spezialversicherers erfolgreich tätig sein kann. Nach dem Paukenschlag des Starts er-

freut sich die "Société allemande d'assurance inzwischen maladie" sogar regierungsamtlichen Interesses: Auf der jüngsten Versicherungsmakler-Messe in Paris besuchte Frankreichs sozialistischer Wirtschafts- und Finanzminister Pierre Béregovoy unter ganz wenigen auch den Stand der DKV als einzigen ausländischen Versi-

Die Schwierigkeit, in Frankreich Fuß zu fassen, liegt im System des Krankenversicherungsschutzes. Von der gesamten Bevölkerung sind gut 95 Prozent gleichgültig ob Arbeiter, Angestellter, Generaldirektor oder Selbständiger - pflichtkrankenversichert. Die staatliche Sozialversicherung ersetzt 2. B. 75 Prozent der in jedem Fall vorzuleistenden Kosten ambulanter ärztlicher Konsultationen. Den Selbstbehalt

von 25 Prozent kann man privat versichern. Da sich aber etwa 10 000 der nur 33 000 Ärzte einschließlich besonders teurer Professoren nicht an die "Tarife" halten und bis zu 50 Prozent mehr liquidieren, steigt der Anteil des privat zu versichernden Selbstbehalts. Ähnlich sieht es bei Arzneimitteln und Krankenhausaufenthalten aus.

Durch zwölf verschiedene Erstattungssysteme erhielten 1985 die rund Millionen pflichtversicherten Franzosen vom Gesamtaufwand für Krankheitskosten von 375 Mrd. Franc (rund 125 Mrd. DM) rund 300 Mrd. Franc (etwa 100 Mrd. DM) zurück. Für

Versicherer und vielleicht 7000, zum (Mutuels) in Form von Zusatzversicherungen stark. Das Gesamtprämienaufkommen wird mit 270 Mrd. Franc (90 Mrd. DM) von den \_Gesetzlichen" bestritten. In die restlichen 15 Mrd. Franc (fünf Mrd. DM) teilen sich

Sich auf den schweren Markt in Frankreich einzulassen, ist Teil einer

Teil regionale Genossenschaften die "Privaten" (rund sechs Mrd. Franci 2 Mrd. DM).

langfristigen Unternehmensstrategie. DKV-Vorstandsvorsitzender Hans Deutsche Krankenversicherung und aktiv



Georg Timmer: "Als europäischer Marktführer mit 2,4 Mrd. DM Prämieneinnahmen und 2,3 Millionen Versicherten sehen wir uns bei dem zu erwartenden stärkeren Engagement europäischer Gesellschaften in der Bundesrepublik genötigt, unsere Auslandsaktivitäten zu verstärken. Dies um so mehr, als die DKV nicht als Allspartenversicherer, sondern nur als Spezialversicherer auftreten

Begonnen wurde 1965 in Belgien, 1981 war man in Luxemburg der erste private Krankenversicherer überhaupt, 1983 folgte Frankreich, 1985 die Niederlande. Bis auf die vorläufig

gneter Kaufobiekte oder gungen beim Stand Null.

Inzwischen stellen 70 (1986: 80) Mill DM Auslandsumsatz drei Prozent des Gesamtorämienvolumens dar. Dabei ist der schwierigste Markt zugleich auch der erfolgreichste. Frankreich brachte 1985 mit 31 (1986: 42) Mill. DM von 100 000 Versicherten den größten Auslandsbeitrag. Beim Start setzte man sich über etwa zehn Jahre einen Marktanteil von einem Prozent zum Ziel, eine Vorgabe die bereits 1985/86 erreicht wurde. Der Erfolg von DKV France ist zum guten

Teil das Versagen der "Gesetzlichen" "Privaten" am Markt. Bis zur ersten Kostenerstattung der Sozialversicherung vergehen drei bis sechs Wochen sagt der DKV-Statthal ter in Paris, Reinhard Matzel. "Da ist es schon ein wichtiges Werbeargument, wenn die restliche private Erstattung nur noch drei bis sechs Tage dauert. Matzel war mit 16 ein-

fachen, von jedermann nachvollziehbaren Tarifen "zu Prämien mittlerer Art und Güte" angetreten. Ein Umkrempeln des Marktes wäre tödlich gewesen. Das wäre vor allem bei den rund 35 000 Versicherungsmaklern schlecht angekommen. Die freiberuflich tätigen Makler, ohnehin durch neue Vertriebswege verunsi chert, freuten sich über den Newcomer aus Köln, der ihnen neue Sicherheit verhieß Matzel: "Sie rannten uns die Bude ein", was iede Publikumswer bung zunächst erübrig-

Rund 3200 Makler

schließlich galt es vom Produkt zu überzeugen und bei ihnen zog die "Société allemande". Eine frühe Marktstudie hatte den Kölnern dringend empfohlen. als deutsches Unternehmen auf den Markt zu gehen. Franzosen halten, so der Strategievorschlag, viel von deutschen Wertbegriffen - nicht nur bei Gütern, sondern auch bei Dienstlei-

Anders als vielfach zu Hause schätzen Franzosen, vor allem aber die Makler als direkte Marktpartner "deutsche Klarheit der Produkte, rationelle Verwaltung und zügige Regulierung". Dieser Ruf (71 Prozent Akzeptanz) wird nur noch von den Schweizern (74 Prozent) übertroffen. Wie InterCargo Ihre Güter

planmäßig auf die Reise schickt.







Wie bezahlt der kluge deutsche Einkäufer seine klugen weltweiten Einkäufe? Mit PostGiro international.



Wußten Sie eigentlich, daß die Post zur Abwicklung Ihrer Importgeschäfte beitragen kann?
Durch einfache, zügige und preiswerte Auslandsüberweisungen.
Von einem Postgirokonto können Sie Zahlungen
in praktisch alle Länder der Erde leisten. Ganz
gleich, ob Ihr Geschäftspartner im Ausland ein
Girokonto bei der Post oder ein anderes Girokonto hat. Selbst dann, wenn Ihnen die Kontoverbindung Ihres Geschäftspartners nicht verbindung Ihres Geschäftspartners nicht bekannt ist – die Post findet immer einen Weg. Und wenn Ihr Geld binnen Stunden beim Empfänger sein soll, überweisen Sie es, was in viele Länder möglich ist, telegrafisch. Auch die Kosten sprechen für den Auslandszah-

lungsdienst der Post. Sind das nicht gute Gründe, ein Postgirokonto einzurichten und sich mit Ihren Auslandspartnern auf diesen Zahlungsweg zu einigen?

PostGiro.

Noch bequemer und aktueller mit Btx. Informationen dazu über \*20000#.

| Γ                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £                                                                                                                             | BORSEN UND M                                                                                                | AKKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIE WELT -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. 35 - Dienstag, 11: 1 coldan 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Warenpreison Fester schlosses                                                             | e – Termine                                                                                                                                                                                                             | Wolle, Fasern, Kautschuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NE-Metalle                                                                                                                    | KUPTER (c/lb) 7.2. 6<br>Feb. 63,60 63                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bundesschotztriefe (Zinslouf vom 1. Jan. 1986 an, Zinsstoffel in Prozent (blaffich, in Klammern Zwischerwenditen in Prozent hit die jerweilige Besitzdauer). Ausgabe 1986/1 (Typ A) 4,00 c. com. 2 yn ch dw. A. 8 on c. com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renditen und Preise von<br>Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DW:                      | notierungen an der Nev                                                                    | ag die Gold- und Silber-<br>V Yorker Comex. Knapp                                                                                                                                                                       | 8.6L/MW/OLLE New York (c/b) Kontr Nr2 72 59.0 Mürz 59.90 59.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (DM je 100 kg) 10.1 PLEKTROLYTKUPFER filr Leitzwecke DEL-Not.* Unterh. 342,65-545,00                                          | MG77 64,85 63,<br>Mgi 64,45 64,<br>Nafi 64,80 64,<br>Sept. 65,05 65,<br>Dez. 65,00 65,<br>Jan, 65,70 65,    | O Siene Lienera i Meneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bundenschotztsfefe (Zinslovi vom 1. Jun. 1986 av., Zinstoffef in Prozent (birlich, in Klammern Zwischerrenditert in Prozent hir die Jeweilige Bestroduser): Ausgabe 1984/1 (typ Al 4,00 (4,00) – 5,50 (4,75) – 6,00 (5,15) – 7,00 (5,56) – 7,50 (5,76) – 8,00 (4,78). Ausgabe 1984/7 (typ B) 4,00 (4,00) – 5,50 (4,75) – 6,00 (5,16) – 7,00 (5,54) – 7,50 (5,97) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) – 8,00 (6,32) | Leutral Baseline Oderstarragepales** had Manischians view John on N. (Bottog) 5% 6% 7% 7% 7% 7% 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Da:<br>ge<br>ink         | Kakao durchweg schwäd<br>um das Limit an.                                                 | ther notierte, zog Kaffee                                                                                                                                                                                               | Midra: 99,90 99,70 Metal 40,75 60,70 Null 57,40 57,73 Ole. 49,77 49,40 Dez. 40,40 48,50 Midra: 49,40 49,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BLEI in Kobeln unerth, 95,00-96,00                                                                                            | Umsatz 4500 55                                                                                              | Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 4,75 (4,75) 100.5 101.1 102.1 105.0 104.0 104.9 2 5.15 (5,15) 79.70 101.4 103.3 105.1 107.0 108.8 3 5.44 (5,64) 98.00 101.0 103.3 105.1 107.0 108.8 105.5 (6,15) 99.70 101.0 102.4 106.1 108.5 112.9 5 6.26 (6,27) 94.35 98.50 102.7 104.9 112.0 115.2 122.0 6 6.41 (6,41) 92.70 98.00 102.4 107.2 112.1 178.9 7 6.42 (6,27) 94.15 95.55 107.5 106.4 117.8 112.3 8 6.83 (6,83) 88.45 94.45 107.0 106.4 117.4 118.4 19.4 10.6 (6,98) 86.45 94.45 107.0 106.4 117.4 118.1 10.4 (6,98) 85.45 74.45 107.0 106.5 115.5 128.5 128.5 7.18 (7,17) 79.00 88.55 98.40 106.5 115.4 128.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rac<br>D                 | Getreide/Getreideprodukte                                                                 | Öle, Fette, Tierprodukte                                                                                                                                                                                                | KAUTSCHUK New York (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALUMINIUM für Leitzwecke (YAW)<br>Rundb. 455,00-458,50 455,00-458,50<br>Vorz.dr. 464,00-464,50 464,90-464,50                  | )                                                                                                           | Geldmarktsätte im Hondel unter Bonken cm 10.2 : Toges-<br>geld 4,40-4,50 Prozent, Mongisgeld 4,25-4,40 Prozent; Dresno-<br>Rottigeld 4,45-4,55 Prozent, RIBOR 3 Men. 4,55 Prozent, 6 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doutsche Rickenblung Kurs Bendite<br>Emittenten Preis Datum 18.2.56 in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 641 (641) 92,70 98,60 102,4 107,2 112,1 18,9<br>7 4,72 (6,72) 90,15 95,55 101,5 106,4 111,8 117,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| das<br>ver               |                                                                                           | ERDNUSSÖL New York (c/lb)                                                                                                                                                                                               | Händlerpreis loca RSS-1<br>41,87 41,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *Auf Grundlage dez Meldungen ihrer höch<br>sten und stedingsten Kaufpreise durch 1!<br>Kupterverarbeiter und Kupterbeisteller | 16.2. 7                                                                                                     | 2   4.6U PTD2ont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 6.83 (6.85) 88.65 93.10 180.3 106.1 112.6 113.1 10.6 10.3 10.4 112.6 113.1 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ges<br>ww<br>DM          | MGT2 325,00 -                                                                             | Südstagten fab Werk 7.2 4.2.<br>24,00 25,00                                                                                                                                                                             | 102. 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kupterverorbeiter und Kupterbeisteller                                                                                        | BIR (CM)                                                                                                    | der Bundesbank om 10.2. : 4 Prozent: Lombardsatz 5,5 Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8W-Bank E49 100,00 1,7,95 54,143 6,75<br>8W-Bank E70 192,16 1,7,95 104,039 6,75<br>Berl, Bk, E54 108,00 1,7,95 54,392 6,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 7.18 (7.19) 79,60 88,52 98,40 106,5 115,4 126,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Çe.<br>Dar               | 289,50 288,25<br>268,30 269,75                                                            | MAISM New York (-7%)                                                                                                                                                                                                    | Mörz 497-496 493-497<br>Jan. 527-530 –<br>Mai 533-540 –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Messingnotierungen                                                                                                            | mitt Kosse 259,00-259,50 258,00-259,<br>3 Mon. 249,50-270,00 268,00-268,<br>3 Mosse History and (f/t)       | Free Caldmandas Stees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berl. 9% E.55 100,00 1.7,00 37,77 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *Die Rendite wird auf der Basis aktueller Kupons berechnet<br>(cc. %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nen                      | Col. 1 Com                                                                                | US-Milletweststooten fob Werk                                                                                                                                                                                           | Umsatz 37 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.2. 7.2.<br>MS 58, 1. Verarbeltungsstole                                                                                    | KUPFER Highergrade (£ft)<br>mitt. Kosse 995,50-996,00 994,00-994,<br>3 Monate 1025,00-1026,00 1025,00-1024, | Needingst- und Hochsteurse im Handel unter Banken am 7.2.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Commerzbonk 100,00 48,00 41,25 430 Deutsche Bt. \$ 287,00 23,195 123,50 9,90 DSI. Bonk R.264 197,01 27,90 unserh. unerh DSI. Bonk R.265 190,00 27,90 unserh. unerh DSI. Bonk R.266 100,00 18,95 onserh. unerh Fr. Hyp. KO 468 196,77 1.4,95 105,68 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (cc. %) "Autgrund der Marksrendite errechnete Preise; die von des<br>antlich notierten Kursen vergleichbarer Poptere obweichen<br>können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gan<br>gen<br>Die        | ASIL COMM 268,84 270,49                                                                   | SOJAČI Chicogo (c/lb)<br>Měrz 1951 1949                                                                                                                                                                                 | WOLLE Bookska (F/kg) Kommez.<br>10.2. 7.2.<br>Mörz 40,50 40,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | ab. Kosse - 994,08-995,<br>3 Monate - 1023,00-1023,<br>5 KUPFER-Standard                                    | in US-S DM str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DSL-Bank R265 100,00 2.7.90 unerh. unerh<br>DSL-Bank R266 100,00 1.8.95 onerh. unerh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Commerchaek Restenieder: 111,562 (111,568)<br>Performance-Bestenieder: 235,469 (235,313)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mei<br>der               | ROGGEN Wissipeg (cm.S/r)<br>März 112,56 115,60<br>Mci 116,20 117,50<br>Juli 118,60 119,90 | [1984] 1790 7010                                                                                                                                                                                                        | 10.2   7.2   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50   10.50 | MS 63 328-330 329-331                                                                                                         | mitt Kasse 980,00-982,00 974,00-981,<br>3 Monate 1014,00-1019,00 1013,00-1016,                              | n 3 Monote 7%-81, 4%-41, 5 and to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fr. Hyp. KO 488 196.77 1.4,95 105.68 4,90 Hbg. Ldbk. A.2 100,00 15.8,96 50,50 4,71 Hess. Ldbk. 245 100,00 1.6,95 55,15 4,60 Hess. Ldbk. 247 100,00 1.6,95 54,67 4,70 Hess. Ldbk. 247 100,00 1.6,95 54,67 4,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitgeteik von der COMMERZBANK –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hur<br>jetz              |                                                                                           | 1949- 2030 7140                                                                                                                                                                                                         | literes A D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '                                                                                                                             | ZINK Highergrode (£/1)<br>mitt. Kosse 452,00-433,00 441,00-441,                                             | Milgetellt von Deutsche Bank Compagnie Angecière Lu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hog. Ldbk. AZ 100,00 158,96 50,50 6,71 Hess. Ldbk. 245 100,00 1.6,95 \$5,15 4,60 Hess. Ldbk. 246 100,00 1.6,00 38,48 4,90 Hess. Ldbk. 247 100,00 1.6,95 54,67 4,70 Hess. Ldbk. 248 100,00 1.7,95 26,77 7,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | New Yorker Finanzmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| en<br>um                 | Morz wasapeg (can. S/t) Morz 99.80 100.17                                                 | Dez. 20,62 20,75                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                                                                                   | 3 Manate 441,50-442,00 451,00-451,<br>ZININ (£/t)<br>mitt. Kosse ausg. aus                                  | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hess. Ldbk. 248 100,00 1.7.05 26,77 /35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| als<br>Nei<br>Tiet       | Juli 100,80 100,80                                                                        | BAUMWOLLSAATÖL New York (c/lb)<br>Mississippi-Tell fob Werk                                                                                                                                                             | WOLLE Sydney (crustr. c/kg) Merino-Schweißw. Standard 18.2 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (DM/100 kg) 18.2 7.1<br>leg. 225 342-345 542-345                                                                              | 3 Moncte<br>OUECKSUSER (S/FL)                                                                               | g. Ostmarkkers cm 10.2 (je 100 Mark Ost) – Berlim Ankaud 17,50;<br>Verkaud 20,50 DM West; Frankfurt: Ankaud 16,75; Verkaud 19,75<br>DM West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Direktplazierung) 60-270 lage 7,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hen                      | HAFER Chicago (c/bush)<br>Márz 124,75 125,75                                              | 17,00 17,00<br>SCHMALZ Chicago (c/lb)                                                                                                                                                                                   | Mairz 604,00-605,90 604,00-605,00<br>Mai -<br>3.di -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leg. 226 344-347 344-347<br>leg. 231 579-380 379-380                                                                          | WOI FRAM-BIZ (\$/T-Enh.)                                                                                    | Goldmiinzon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | West 8 601 100,00 2.5,00 39,05 4,83<br>West 8 602 100,00 3.10,05 26,90 4,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Commercial Paper   30 Tage   7.75   (Händlerplazierung)   40 Tage   7.70   7.70   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.85   7.   |
| ₩ox<br>dell              | Juli 122,50 123,50                                                                        | [locolose 15.₹/ 14.₹/                                                                                                                                                                                                   | Umsetz 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leg. 233 389-390 389-390<br>Preise für Abnahme von 1 bis 5 t frei Werk                                                        |                                                                                                             | In Fronkfurt wurden cm 10.2. folgende Goldminzenpreise<br>genomm (in DM):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Westl8 500 126,86 16,289 109,10 5,12 Westl8 501 137,01 16,290 109,75 5,67 Westl8 503 115,76 3,1088 102,00 4,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Certificates of Deposit 1 Monat 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VOT:                     | MAIS Chicogo (c/bush)<br>Marz 740,50 242,00                                               | 12,75 13,00 TALG New York (c/lb)                                                                                                                                                                                        | 102 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Edelmetalle                                                                                                                   | Energie-Terminkontrakte                                                                                     | Gesetzfiche Zahlongsmittel* Anktul Vertsauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The same and the s | 7 Monate 7.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . –                      | Med 241,25 243,25<br>kdi 241,00 242,25                                                    | top white 14,00 14,05 14,05 13.50                                                                                                                                                                                       | UG 570,00 570,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLATIN 10.2. 7.2.                                                                                                             | 7.2 6<br>5 m 5 m 50 m 50                                                                                    | 20 US-Dodor 1188,00 1577,00 1578,00 1577,00 553,15 5 US-Dollar (Indian)** 445,00 583,15 1 £ Sovereign oit 202,50 253,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emittentes (DM) Ausland Oscerneich 200.00 24.5.95 109.75 4.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 Monote 775<br>12 Monote 7.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · H                      | GERSTE Winnipeg (con.S/t)                                                                 | bleichf. 13,25 13,25<br>yellow max. 10% fr.F                                                                                                                                                                            | 18.2. 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del></del>                                                                                                                   | April 50,72 48,70-48,<br>49,45 47,40-47.                                                                    | 75   1 E. Sovereign ch 253,65<br>(0) 1 E. Sovereign Bizabeth II. 191,00 240,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Osterreich 294,12 24,5.00 111,50 6,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US-Schotzwechsel 13 Wochen 7,19<br>26 Wochen 7,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . P                      | Mai 105,50 104,90<br>Juli 106,50 106,60                                                   | 12,00 12,00<br>SCHWEINE Chicago (c/lb)                                                                                                                                                                                  | Mörz 12045 12050<br>April 12111 12120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GOLD (DM/kg Feingold) Bank-Vidpr. 26560 26561 Rüclen,-Pr. 25810 25810                                                         | Tuni ( 48,62 46,35-46)  GASOL-Loades (5/h)                                                                  | 1 7 cürkviskenische Road 179 75 77 4 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Compbell Soup \$ 100 21.4.97 148,70 10,70 Prud Redity \$ 100 15.1.99 69,40 11,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | US-Staatsonielhe 18 Johne 9,07<br>30 Johne 9,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| } •                      |                                                                                           | Feb. 45,50 45,55<br>April 40,30 40,25                                                                                                                                                                                   | 7.2 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Basis Landoner Fixing)                                                                                                       | 7.2. 400 En.100 M 107 St.103                                                                                | 2 Süderinkenische Rond 179,75 226,58<br>2 Krüger Rond, neu 802,25 954,47<br>Mople Led 821,00 975,84<br>0 Protin Noble Mon 888,50 1052,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Emittacies (Doller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | US-Diskontsotz 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Š                        | Genusmittel  KAFFE New York (c/lb)                                                        | Juni 44,60 44,57<br>SCHWRNEBÄUCHE Chicago (c/fb)                                                                                                                                                                        | RSS 1 Mérz 60,00-61,00 60,00-61,00<br>RSS 1 April 60,50-61,50 60,50-61,50<br>RSS 2 Mérz 58,75-59,75 50,75-59,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DegVictor. 26740 26590<br>RicknPr. 26040 25900<br>verorbeitet 28050 27900                                                     | Mörz 173,00-174,00 162,50-162,<br>April 161,50-162,00 152,75-153,<br>Mod 156,50-157,50 148,50-149,          | Außer Kuts gesetzte Milaten* 275 kn 285 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wells Fargo(AA) 100,00 4.2,88 - 7,16<br>Pepsi-Co. (AA) 100,00 4.2,92 58,75 7,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | US-Primerate 9,50 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M<br>M                   | 7.2. 6.2.                                                                                 | Feb. 57,25 57,90                                                                                                                                                                                                        | RSS 3 April 57,25-58,25 57,25-58,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GOLD (Frankfurter Börsenkurs)<br>(DM/kg) 26235 26100                                                                          | Durel 155,00-155,50 147,50-148,<br>Duil 154,50-155,00 148,75-149,                                           | 00         20 Goldmark         228,50         288,99           01         20 Schreeks Frenken "Vrense"         163,30         254,27           01         20 franz, Franken "Napolikon"         166,75         218,60           01         100 öcterr. Kronen (Neupringung)         760,00         790,24           20 österr. Kronen (Neupringung)         133,00         197,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pepei-Co. (AA) 180,00 42.92 58,75 9,13<br>Bectrice Foods 100,00 92.97 52,00 11,24<br>Xerox (AA) 100,00 112.97 54,875 9,49<br>Gulf OB (AAA) 100,00 23.92 55,875 9,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geldmenge M1 31. Jon. 628,6 Mrd. 3<br>(+ 2,7 Mrd. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M<br>M                   | Márz 230,00 218,50<br>Mai 228,00 222,00<br>Joli 232,31 226,31                             |                                                                                                                                                                                                                         | KALITSCHUK Malawsia (mai. c/ka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBER (DM je kg Feinsilber)                                                                                                   | Aug. 156,50-157,50 149,25-150,                                                                              | 10 čster: Kronen (Neupräpupa) 77,25 107,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gen. Bec.(AAA) 100,00 17.2.93 54,25 8,95<br>Corterp.Fin (AA) 100,00 11.2.94 45,425 10,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | supply and the Prince York)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| н<br>В<br>Н <del>г</del> | KAKAO New York (S/I)                                                                      | HÄUTE Chicogo (c/b) 7.1 6.2. Ochsen einh. schwere River Nonhem                                                                                                                                                          | Mòrz<br>April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Basis Londoner Fixing) DegVirtpr. 468,00 465,10 RücknPr. 453,90 451,10 vertribeltet 488,50 455,50                            | DESCRIPTION TO TO TAKE TO THE PARTY OF A                                                                    | 4 österr. Dukaten (Neuprägung) 357,75 442,04<br>1 österr Dukaten (Neuprägung) 63,00 117,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Permey (A+) 100.00 17.2.94 44.00 10.01 Sec. (AA) 100.00 27.5.94 44.625 7.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mörz 125,00 122,65<br>hmi 126,50 124,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5<br>5<br>5              | 7.2. 6.2.<br>März 2052<br>Mai 2107 unerh,                                                 | ) 57,00 57,00<br> Kühe einh. schwere &ver Northern                                                                                                                                                                      | Nr. 2 Mörz geschl. geschl<br>Nr. 3 Mörz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | verorbeltet 488,50 485,50                                                                                                     | April 51.22 49.20-49.                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mitgeleilt von Homblower Fischer & Co., Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| D<br>D<br>S              | Juli 2147<br>Urusatz 3216                                                                 | 52,00 49,00<br>SOJABOHNEN Chicago (c/bush)                                                                                                                                                                              | Nr. 4 März<br>Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Internationale Edelmetalle                                                                                                    | - Mei 51,62 49,60-49,<br>Juni 52,17 50,<br>Juni 52,35 50.                                                   | Dollar-Anleihen 5% Seats 91 104,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125 194,125   8 Celo 89   98   98   9% CCF 95<br>125 100,75   6% dot 87   98,5   98,5   9% Crokkord<br>125 101,125   9 Ponthors 97   100   100   11% Croff-one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91 100.375 100.25 9 Pearoc.75 96.5 94.25<br>91 101.75 101.375 97.4 Peargrect 90 100.875 190.875<br>90 106 106 106 109.695 104.875 104.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ş ·<br>F                 | ZUCKER New York (c/lb)<br>Nr. 11 März 5,93 5,85                                           | M&rz 530,50 531,75<br> Mai 538,50 540,50                                                                                                                                                                                | TUTE Leadon (E/lgt) 19.2. 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GOLD (US-S/Feinunze)                                                                                                          | ROHOL - New York (\$/Barrel)                                                                                | 11% ESC 90 106,75 107 6% Unifect.97 100,<br>189, FR 98 196 175 106 375 6% World Re97 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125 194,125   8 Oalo 89 98 98 98 99 794 CCF 95 975 199,75   6% doj. 87 98,5 99,5 99,5 114 Corliboral 97 100 100 100 114 Corliboral 97 17,75 100,75 9 Politipo 89 97,75 97,75 116 doj. 97 101 101 101 101 101 101 101 101 101 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106.25 106.25 9 Philips 93 102.5 102.625<br>5 99,75 99,25 99, Philips 92 102.5 102.625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F<br>F·                  | Mol 6,19 6,14<br>Juli 6,37 6,37                                                           | Juli         544,00         548,00           Aug.         543,50         546,00           Sept.         527,50         522,60           Nov.         522,50         524,00           Jon.         533,25         534,00 | BWC 375 375<br>BWD 350 350<br>BTC 375 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.30 340,50 537,90<br>15.00 340,15 537,20                                                                                    | 7.2. 6<br>Marz 17,50-17,75 16,40-16,                                                                        | 2 11 dgi. 91 107,75 106 44 dgi. 94 107,00 108,075 107,125 7 dgi. 94 102,075 107,125 7 dgi. 94 102,075 107,125 74 dgi. 93 105,00 114 114,5 8 dgi. 93 106,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 1                | 101 72 Sogenst 92 101 101 107 093 74  1075 107,075 107, Solvey 87 101 101 101 8% Criticist. 1  2 105,5 104,075 107, Societa,86 97,5 97,5 97,00 000,000,000,000,000,000,000,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100   100   1112 Check Deep   100,125   100,125   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,25   101,2   |
| M                        | OH. 6,62 6,64                                                                             | Sept. 527,50 528,50<br> Nov. 522,50 524,00<br> Jan. 533,25 534,00                                                                                                                                                       | BID 550 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZBrich mit. 340,60-341,10 337,85-338,35                                                                                       | Mei 17,88-17,91 16,85-16                                                                                    | 115 dgt 93 112 1125 79 dgt 93 115.<br>12 dgt 95 114 114,5 8 dgt 93 106.<br>15 129 dgt 93 113,5 113,55 124,65 124.5 Franc Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 974 YONG ST 100 100 104 December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 100,875 100,875 99 Response 79 102,875 99,875 99,875 99,875 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F<br>D                   | Iso-Preis (ob koribische Hölen (US-c/lb)                                                  | SOLASCI-BOI Chicago (Sinte)                                                                                                                                                                                             | Erläuterung – Rohstoffpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mittings 8(550 8(440                                                                                                          | <del></del>                                                                                                 | 2 11 dgl 9 107.75 108 0 or dgl 94 107.05 108 117.05 108 107.15 108 107.15 108 107.15 108 107.15 108 107.15 108 107.15 108 107.15 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101.A75 101.675 (7.545.95 100.5 100.5 100.475 100 97.675 100 97.675 100 97.675 100 97.75 97.625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b>                 | 5,38                                                                                      | März 151,50 150,50<br>Mai 153,20 152,50                                                                                                                                                                                 | Mengengnooben: 1 troyounce (Feinunze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kosse                                                                                                                         | ROHÔL-SPOTMARKT (S/Barrel)<br>mittlere Prelse it NW-Europa – alle fab                                       | 104 Wild Br 95   104.5   104.75   104.55   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   104.60   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105.75   105                  | 97.5 RE 9 DM 2,60418 9% dol 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97.125 99.125 11% SNCF94 108.5 188.5<br>99 99 99 99 SNCF95 99.75 99.75<br>7 INSAS 108.AS 10% Sportcorft 104 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                        | KAFFEE Landon (£/1) Robusta<br>7.2. 6.2.<br>März 2430-2440 2385-2390                      | Juli 154,00 153,50<br>Aug. 154,00 153,50<br>Sept. 150,50 150,00                                                                                                                                                         | 31,1035 g; 18b = 0,4536 kg; 1 R 76 WD - (-)<br>BTC - (-); BTD - (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 Mon. 473,50 468,90                                                                                                         | Arabian La. –<br>Arabian Hv. –                                                                              | 2 11 dgt 97 108 108,55 11 8NP 90 102,55 11 8NP 90 102,55 11 40 91 91 100 91 100 91 100 91 100 91 100 91 100 91 100 91 100 91 91 100 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 102.25 84 Cop City/7 97 97 10 Serveyed 99 100 894 Cop City/7 97 97 11 degt 97 11 degt 97 894 Ethy 97 895 11 degt 97 895 11  | 75 105.75 105.75 94.Sweltcorp#9 107.125 101.725<br>107.5 107.625 9 Sueltin 95 101 100.875<br>99.475 99.675 9 Units Nov-95 99.125 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J. M.                    | Mai 2500-2505 2450-2440<br>Juli 2575-2580 2490-2500                                       | (Okt. 146,50 145,60                                                                                                                                                                                                     | [_ <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLATIN (E/Feinusze)<br>  London 7.2 6.2<br>  fr. Morkt 254,76 254,75                                                          | from Lg<br>Forties 17,25 17,                                                                                | 11% dgl. 90 108 108,25 10% Cocc 94 104,<br>10 11% dgl. 87 104,25 104,5 11 dgl. 97 104,<br>11% dgl. 91 107 109,25 13 dgl. 91 105,<br>- 12 dgl. 93 113,25 113,5 12% Corse,07 104,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 8% Cop City/71 97 97 98 EuroRead<br>11 dg 1 90 5 95 95 95 10 5 10 5 10 5 10 5 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 105.65 105.65 105.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65  |
| H I                      | Umscrtz 3928 9408                                                                         | LEINSAAT Wienipeg (con. S/t)                                                                                                                                                                                            | mu :- 100 t-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAUADIUM (£/Feinunze)                                                                                                         | N. Sea Brent 18,00<br>Bonny Light -                                                                         | 7 13 dgl. 76 116 116.5 104.75 109.8 dgl. 88 103.5 103.5 103.5 109.6 dgl. 88 103.5 103.5 104.75 109.8 dgl. 89 109.5 109.5 109.5 109.5 109.6 dgl. 89 109.5 110.6 dgl. 89 109.5 100.5 100.6 dgl. 99 109.5 110.6 dgl. 89 109.5 100.6 dgl. 99 109.5 110.6 dgl. 89 109.5 100.6 dgl. 89 100.6 dgl                | FF 9 DM 2,60418  TE 9 DM 2,60418  TO 100  St 102.5  St Cap Chy71  St 104.5   | 7   115,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   116,457   11 |
| F                        | KAKAO London (Eh)<br>März 1668-1669 1689-1690<br>Mai 1674-1675 1696-1697                  | Morz 307.40 309.60                                                                                                                                                                                                      | 70.2. 7.2<br>ALUMINIUM; Basis Leadon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | f. HändlPr. 69,70 69,45                                                                                                       | Kartoffela                                                                                                  | 11 (21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2. 2.2 1114 dg. 9.1 114 dg. 9.1 115 dg.  | 107.125 107.125 99. doi: 97 105.25 103.25<br>108.875 108.875 109.425 109.425 109.425<br>99.5 97.515 1094 doi: 89 109.875 109.475<br>97.875 97.75 1094 doi: 94 106 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 6                      | Juli 1707-1708 1726-1727<br>Umsertz 5082 4162                                             | 323,00 324,70                                                                                                                                                                                                           | ltd. Mon. 268,69-268,6<br>dritt. M. geschii. 278,50-278,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | New Yorker Metailbörse                                                                                                        | London (£/t)                                                                                                | Euro-Yen  7.2 42. 110,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,275 100,                | 5 % 75 10% dol. 91 10% 25 10% 25 10% 125 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% 50 10% | 104.75 104.75 ECU-Tageswerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 1                      | ZUCKER London (£/t) Nr.6                                                                  | KOKOSÖt. New York (c/fb) – Westk. 1ob Werk<br>7.2 4.2<br>15,00 15,50                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GOLD H & H Ankowi                                                                                                             | 7.2. 4<br>Febr. 70,00 71                                                                                    | 2 7 Austrie 95 192,75 192,75 12% 591,88 190,<br>07 89 92 193,375 183,375 12% 691,92 192,<br>19 6% Democrit 92 197 197 9 Eurolina 95 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 AV Nepon 95 97,675 97,57 101,600 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 1 | 1 98.25 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 106.15 1 |
| , M !                    | 7.2 6.2.<br>Marz 156,00-156,40 153,40-155,60<br>Mai 161,00-161,40 159,00-159,60           | 15,00 15,50 ERDNUSSÓL Rotterdom (S/t)                                                                                                                                                                                   | CHALLET GESTA TOTAL TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 35/,45 35/,45 35/,46 35/,46                                                                                                 | Nov. 77,50 77,                                                                                              | ## Demonst 92 101 101 9 Eurofine 95 101 105 9 Eurofine 95 101 105 105 105 105 105 105 105 105 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102 179, Af Dobd89 102.125 102.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 104.125 105.125 105.125 105.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106.125 106 | 100.75 100.25 OM 2,14852 2,1427<br>90.455 90.5 HI 2,44878 2,44548<br>100.175 100.175 C 044272 0.652018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F M                      | Aug 167,00-168,00 166,00-167,00<br>Umsatz 957 1777                                        | jegl. Herk. 182. 1.2.<br>ci 640,00 640,00                                                                                                                                                                               | ] Hd, Mor. 757,37-440,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 588,00 590,00                                                                                                               | 0  <del></del>                                                                                              | 50 6h EDF 95 102.75 102.75 11% dot 87 107.66 107 107.75 108.75 107.75 108.87 107.66 107.56 108.57 107.66 107.56 108.57 107.56 108.57 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 10                | 75 101.75 99. Bk.lok.90 102.375 102.75 102.75 103.125 17.75 102.75 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103.125 103 | 104,125 104,125 104,125 10 104,221 1 104,222 0,552,2018 100,225 100,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,225 105,22 |
| # # #                    | PFEFFER Singapor (Strails-Sing. 5/100 kg                                                  | LEINOL Rotterdom (S/t)<br>  legt Herk, ex Tank                                                                                                                                                                          | 70NY: Route London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ProdPr. 475,90 475,00                                                                                                         | 7.2. 4<br>0 Mörz 1,95 1,98-1,<br>(April 1,99-1,95 1,95-1                                                    | 69 del 95 99,875 99,875 92 del 95 102,<br>89 del 95 100,5 100,5 92 del 95 102,<br>89 del 95 100 100 92 del 95 103,<br>80 del 95 100 100 92 del 95 103,<br>80 del 95 100,5 103,5 103, del 98, 103,<br>80 del 95 del 95 103,5 113, del 98, 103,<br>80 del 95 del 95 103,5 113, del 98, 103,<br>80 del 95 del 95 103,5 103,5 113, del 98, 103,<br>80 del 95 del 95 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 | 25 101.5 6% 869 95 96.75 96.25 100.375 1114 opt. 90 125 100.375 1114 opt. 90 125 100.375 1114 opt. 90 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107.625 107.625 115m 1475.13 1477.22 97.75 97.5 1.62 1.75725 0.71471 97.5 180.25 15.5 1.85706 1.85221 106.25 106.25 106.25 15.2438 15.2438 15.2438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | schw. 18.2 7.2.<br>Saraw.spez. 890,60<br>wel6 Saraw. geschl. 1342,50                      | 500,00 500,00<br>  PALMÓL Retterdora (5/lgt) - Sumatra<br>  df 1,05,00 307,50                                                                                                                                           | lifd, Mon. 140,44-143,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | f. HandlPr. 97.00-98.00 96.50-97.50                                                                                           | April 1,90-1,95 1,95-1<br>0 Moi 2,08 2<br>0 Nov. 3,58 3,38-3                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103 9 M-Hope 92 100,375 100,28 9 8 9 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106.75 105.25 65 75,2438 79,2592<br>F5 105.175 103 Pessena 136,309 136,326<br>1 97.675 03 % 15c 6,80778 6,8554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | weiß.Munt. 1352,50                                                                        | SOJAČ <b>i, Rotterdom</b> (hfl/100 kg)                                                                                                                                                                                  | REINZINN<br>99,9 % geschi. unerh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SII RED (c/Feinumze)                                                                                                          | B                                                                                                           | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n 191,125 190,75 Nor 6,72326 6,74732 Nor 107,25 187,25 Nor-5 1,26756 1,26473 Nor-5 1,0756 1,26473 Nor-5 148,734 141,164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DI                       | 7.2 62                                                                                    | roh Niederl. fob Werk<br>113,50 115,00                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARIN SOADO SRASO                                                                                                             | Chicago (5/100) Board Feet)                                                                                 | 64. IT 57 cm 27 100.875 107.15 8 funder 86 97 65 McGrand 97 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.15 107.1                | 102 109- Caca 89 105.375 906.375 89- Morgon<br>25 102.25 11% dgl.94 108.5 108.5 89- Morgon<br>78.5 9 Carin: 93 107.25 107.25 9 Nora 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 99 99 Bic 149,754 141,184<br>177 97,625 99,625 Finit 4,94241 4,85473<br>189 98 172,317 172,508<br>19 107,625 101,5 Drochene 132,45 132,758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 C                      | Mårz 90,80 92,00<br>Mg 91,65 92,50<br>Juš 92,75 92,75                                     | KOKOSÖL Rotterdam (\$/lgt) – Philippinen<br>cit 340,08 337,50                                                                                                                                                           | Zina-Preis Penang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sept. 620,00 611,50                                                                                                           | 0 Márz 139,20-139,70 135,90-138                                                                             | 2 Pr. N.Zeold 99 107.575 107.525 Se dejt 87 99.7<br>50 Pr. oejt 87 108.525 107.525 Se dejt 87 107.575<br>97 Proc. Geg 94 107.675 107.675 177: oejt 87 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 98,75 9 Chrysl 92 97,425 97,425 98, N.Zood 9<br>75 107,25 10 dg 91 101,675 101,75 19, N.Zood 9<br>75 100,75 101,75 101,75 11 Map, Cra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 107.45 107.45<br>91 108.25 108.25<br>91 108.25 108.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F 6                      | Sept. 92,50 92,98<br>Nov. 92,45 93,00                                                     | LEENSAAT Rotterdom (S/t) - Konada Nr. 1                                                                                                                                                                                 | Stroits-Zinn ob Werk prompt (Ring/kg)<br>18.2. 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dez. 631,50 623,00<br>Jon. 635,70 628,00                                                                                      | 0 Mci 142,50-142,80 140,50-141<br>0 Juli 145,20-145,70 144<br>0 Sept. 148,50-148,00 147                     | 50 7 horse 99 105.625 103.625 1374 Car. 8x.95 102<br>7 Poc Gos 94 101.85 101.35 102.35 102.65 102<br>64 Penchary 72 99 99.125 9 Met. Cham 55 102<br>64 Poc Gos 94 100.125 101.35 12°4 Nord L99 102<br>66 66 Sales 72 100.125 100.125 3 Norges 86 92.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 107.25 1114 dg.1 94 108.5 108.5 198.5 198.6 198.6 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 1 | 90 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | Umsatz_1900 1100                                                                          | cil 245,00 244,00                                                                                                                                                                                                       | geschl. 17,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   Umsatz 19000 12900                                                                                                        | n i sahr 140'sa 140'n 141                                                                                   | and the second is the second s                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Bodenfunkstation Raisting/Obb.

Neue Technologien kosten Zeit und Geld. Visieren wir Lösungen an, durch die Sie beides sparen. oft genügt es, den Standpunkt nur ein wenig zu verändern – und neue, überraschende Möglichkeiten werden sichtbar. Solche Beweglichkeit ist um so mehr gefragt, je größer und komplexer die Finanzierungsaufgaben werden.

Als Spitzeninstilut des genossenschaftlichen Bankenverbundes und universelle Geschäftlichen besteht in Der Schaft der

lichen Bankenverbundes und universelle Geschältsbank hat sich die DG BANK darauf spezialisiert, solche Aufgaben für große Unternehmen zu lösen.

Unsere breite Refinanzierungsbasis und unsere internationalen Verbindungen

erlauben es uns, aus vielen denkbaren Möglichkeiten die für jeden Einzelschritt besonders geeignete auszuwählen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein Finanzierungskonzept, das Ihren Zielvorstellungen entspricht. Unser Prinzip der kurzen Wege sorgt dafür, daß dabei keine Zeit verloren

DG BANK, Postf. 100651, Am Platz der Republik, 6000 Frankfurt am Main 1, Telefon (069) 7447-0, Telex 412291, Btx • 59700 #. Im Verbund der Volksbanken und Raitfeisenbanken



TEXT FOR THE PROPERTY OF THE P

Rulers design

lar.





# Drahtloser Datenfluß aus der Aktentasche

Private Satelliten-Verbindung für den Mikro-Computer

raschen Nachrichtenübermittlung er-

wiesen haben. In bestimmten Län-

dern beispielsweise verlangen staat-

liche Postverwaltungen spezielle Zu-

gangsgebühren für die Nutzung pri-

Befürchtung, daß die private Aussen-

dung von Signalen auf dem speziellen

Frequenzband zur Erreichung des Sa-

telliten von staatlichen Verwaltun-

gen, die wegen des rapiden techni-

schen Fortschritts zunehmend be-

sorgt über ihr Fernmeldemonopol

wachen, für illegal erklärt werden

Jedoch: Antennensignale in die-

sem Band arbeiten in einem schwer

zu ortenden Bereich. Sie dürften nach

Ansicht von Experten die Postver-

waltungen, die sich bemühen, das

staatliche Fernmeldemonopol zu

wahren, vor Probleme stellen. Gegen-

wärtig liegt die Satelliten-Sende- und

Empfangsstation für den Westenta-

schenbetrieb noch erst als Prototyp

vor. Experten glauben jedoch, daß sie

in Kürze Produktionsreife erlangt

und bei einer wachsenden Stückzahl

Ob der US-Markt in der Anlage

mehr als eine Spielerei sieht, ist noch

offen. Denn die Datenübermittlung in

den Vereinigten Staaten verläuft

schon jetzt wesentlich unkomplizier-

ter als bei uns und ist dort längst zur

alltäglichen Sache geworden: An

praktisch jedem Ort und in fast jedem

Hotel kann man mit einer genormten

Steckerverbindung (modular jack) in

das öffentliche Telefonnetz gehen

und über Selbstanwahl des Compu-

ters ein Datenübermittlungsnetz an-

Die Anrufe sind gebührenfrei

("toll-free") oder kosten gerade soviel

wie ein Ortsgespräch. Selbst in Alas-

ka kann man über die Nummer 800-

638-8832 kostenlos und automatisch

eine Computerverbindung aufbauen.

In anderen Ländern, die Bundesre-

publik eingeschlossen, verlangen die

Postverwaltungen einen sogenannten

Akustikkoppler, der in einem um-ständlichen Verfahren mit Gummi-

muschein am Telefonhörer befestigt

werden muß. Computer dürsen bei

uns die Verbindung nicht automa-

tisch aufbauen, sie muß - durch ma-

nuelle Eingabe des Telefonnummer -

im Handbetrieb hergestellt werden.

preiswert angeboten werden kann.

Allerdings besteht jetzt schon die

vater Datenübertragungsnetze.

Von C. GRAF BROCKDORFF nen der Welt als Hindernis bei der

in amerikanisches Elektronikunternehmen hat nach Darstel-Aung aus Industriekreisen einen funktionsfähigen Satelliten-Fernmeldeanschluß entwickelt, der die vielerorts in der Welt bestehenden Restriktionen staatlicher Postverwaltungen überwinden könnte. Besonders für Journalisten und Geschäftsleute ist diese Entwicklung von gro-Bem Interesse, Das Elektronik-Unternehmen bietet einen Minisender von zehn Watt Leistung mit eingebautem Empfänger an. Dazu gehört eine An-



ZEKTHNUNG: KLAUS BÖHLE

tenne mit sogenannter omnidirektionaler Ausrichtung, d. h., die Antenne sendet und empfängt rundum und muß nicht direkt auf den Satelliten ausgerichtet werden.

Mit der transportablen Anlage können Aktentaschen-Computer, wie sie mittlerweile von jedem der großen Computerhersteller angeboten werden, mit einer Übertragungsrate von 300 Zeichen pro Sekunde Texte und Daten über interkontinentale Entfernungen verschicken. Zur Übertragung sollen bereits im Umlauf befindliche Inmarsat-Satelliten zur Verfügung stehen (Inmarsat = International Maritime Satellite-Organisation).

Für den praktischen Betrieb bedeutet dies, daß Benutzer einer batteriebetriebenen Anlage nicht mehr darauf angewiesen sind, Fernmeldenetze staatlicher Verwaltungen zu benutzen, die sich in manchen RegioAUS LABORS UND INSTITUTEN

Superschnelle Chips

Bonn (wat) - Mit 320 Millionen Mark will das Bundesforschungsministerium die geplante Zusammenarbeit der Siemens AG mit der niederländischen Philips-Tochter Valvo im Bereich der Entwicklung von höchstintegrierten Halbleiterspeichern (Megabit-Chips) fördern. Damit soll den europäischen Konzernen geholfen werden, an die Weltspitze in der Chipentwicklung heranzurücken. Das auf vier Jahre ausgelegte Forschungsprogramm, bei dem Siemens für 1987 die Produktion des Ein-Megabit-Chips angekündigt hat, wird jetzt allerdings von den Ergebnissen amerikanischer und japanischer Computerkonzerne in Zeitnot gebracht, die in der Entwicklung solcher Chips einen erheblichen Vorsprung haben. So wollen die Firmen NEC und Toshiba in den nächsten Tagen Einzelheiten zum Vier-Megabit-Chip präsentieren und erste Prototypen für das Jahr 1987 ankündigen.

Weniger Augenverletzte

München (df) - Um fast 90 Prozent ist die Zahl der Augenverletzungen bei Autounfällen zurückgegangen. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung der Münchener Augenklinik, bei der Daten von 22 Kliniken ausgewertet wurden. Nach Ansicht der Deutschen Verkehrswacht ist dieser dramatische Rückgang vor allem der Anlegepflicht für Sicherheitsgurte zu verdanken.

Neues Röntgenverfahren Hannover (dl.) - Ein neuartiges

und in Europa bisher einzigartiges Röntgenverfahren ist jetzt in der Medizinischen Hochschule in Hannover der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Unter der Fachbezeichnung "Digitale Lumineszenz Radiotherapie" verfügt die Radiologische Klinik über ein Gerät, das nach Ansicht der Mediziner die herkömmlichen Verfahren revolutionieren könnte. Röntgenbilder werden dabei in elektrische Signale umgewandelt, verarbeitet und zu einer deutlich verbesserten Bildgebung ausgewertet. Dies führe, so die Wissenschaftler, zu erweiterten Diagnosemöglichkeiten.

Umweltforschungs-Preis

Mülheim (DW.) - Der "Océ-van der Grinten Preis", mit dem alljährlich grundlegende Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Umwelt-

schutzes ausgezeichnet werden, ist jetzt für 1987 ausgeschrieben worden. Zur Teilnahme aufgerufen sind diesmal Wissenschaftler, die neuartige Forschungsergebnisse zum Thema "Verfahren zur Bestimmung von Schadstoffen in Erzeugnissen einschließlich Lebensmitteln" vorweisen können. Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 50 000 DM bereit. (Bewerbungsunterlagen: "Océ-van der Grinten Preis"-Verein, Postfach 10 14 54, 4330 Mülheim/Ruhr).

Spende fördert Nachwuchs

Heidelberg (Kü.) - 1,26 Millionen Mark hat der Verein zur Förderung der Krebsforschung in Deutschland dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg für die Forderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in bestimmten Schwerpunktbereichen zur Verfügung gestellt. Die Spende eröffnet mehr als 20 qualifizierten Nachwuchswissenschaftlern die Mitarbeit an vielversprechenden Projekten der Krebsforschung, Dazu gehören



Fragestellungen der Krebsdiagnostik, des Mechanismus der Krebsentstehung, der Tumorzellinvasion und Metastasierung, im Bereich der experimentellen Tumortherapie und in der Krebsverhütung.

Wissenschaft vermarktet

Hannover (Kud.) - Niedersachsens Wissenschaftsminister Johann-Tönjes Cassens hat keine Einwände, wenn Wissenschaftler ihre in den Universitäten gewonnenen Forschungsergebnisse selbst oder über ihre Patente in privatwirtschaftlich organisierten Firmen vermarkten. Bei einem Besuch der Universität Göttingen versicherte Cassens, dies sei sogar wünschenswert, wenn die Anforderungen der Wissenschaftler in der Lehre und Forschung darunter nicht litten. Er begründete dieses Zugeständnis mit einem Defizit beim Technologietransfer.

# Wie man mit Knödeln tolle Füchse ködert

Von D. GURATZSCH

eit einiger Zeit wird in verschiedenen Bundesländern mit Deuen Methoden zur Eindämmung der Tollwut experimentiert. Dabei setzen die Landesbehörden darauf, daß die Seuche am leichtesten bei ihrem Hauptüberträger, dem Fuchs, identifiziert und bekämpft werden kann. Jahrelang hatte man mit ziemlich grobschlächtigen Programmen versucht, den Fuchs gleich selbst wie ein Ungeziefer zu verfolgen und in seinen unterirdischen Bauten auszurotten ("Fuchsbaubegasung"), ohne daß diesen Programmen jedoch ein Erfolg beschieden war.

Die Ausrottung der Tiere in bestimmten Gebieten führte nur dazu, daß die Tiere sich anderswo stark vermehrten und dann die Lücke schnell wieder auffüllten. Anschließend war dann oft der Prozentsatz der Füchse, die den Tollwuterreger trugen, größer als zuvor. Aus diesem Grund und nach vehementen Protesten der Tierschützer ist man nun zu "humaneren" Methoden übergegangen. Geradezu sensationelle Erfolge werden dabei mit sogenannten Schluckimpfungen

Per Schluckimpfung wird die Tollwut bekämpft

Dabei werden flächendeckend Köder ausgelegt, die mit einem Impfstoff gegen Tollwut prapariert worden sind. Der Erfolg hängt davon ab, daß eine genügend große Zahl von Füchsen die Köder aufnimmt und damit einen aktiven Schutz vor dem Tollwutvirus aufbaut, damit die Kettenreaktion der Virusübertragung von Fuchs zu Fuchs abreißt.

Erste Erfahrungen mit dieser Form der Impfung hatte man schon vor einigen Jahren in Bayern sammeln können. Damals konnte man in einem 400 Quadratkilometer großen Gebiet im Raum Altötting etwa 80 Prozent der Füchse immunisieren. Vorversuche laufen seit Jahren auch in Hessen. Dabei ist es gelungen, die Tollwut im Vordertaunus võllig zum Erliegen zu bringen. Schon seit drei Jahren wurden in diesem Gebiet kei-



ne Falle mehr registriert. Inzwischen hat die hessische Landesregierung mit Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen einen länderübergreifenden Feldversuch für die Jahre 1985 bis 1987 gestartet.

Bereits die erste Zwischenbilanz nach nur vier Monaten zeigt einen aufsehenerregenden Erfolg. Vom Oktober 1985 bis zum Januar dieses Jahres ging in den beteiligten hessischen Waldeck-Frankenberg, Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf die Zahl der Tollwutfälle um 50 Prozent zurück. Gerade diese Kreise waren in der Vergangenheit besonders stark von der Seuche betroffen.

Bei dem länderübergreifenden Versuch wurden allein in den hessischen Kreisen 66 000 Köder ausgelegt. Anders als früher, als man die Impfkapseln in Hühnerköpfen versteckte, wurden jetzt Knödel aus Fischmehl und Fett verwendet, die die Füchse noch bereitwilliger als Nahrung aufnahmen. So konnten die Forscher vom Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Frankfurt nach Prüfung einiger hundert Fuchskadaver belegen, daß mehr als achtzig Prozent der Füchse den Impfstoff aufgenommen hatten. Siebzig Prozent der Tiere verfügten über einen aktiven

Aber schon bei einem Impfschutz von 50 Prozent der Tiere ware nach Meinung des hessischen Sozialministers Armin Clauss gesichert, daß die

Übertragung des Virus zwischen den Tieren unterbrochen wird. Auch anfängliche Befürchtungen, andere Tiere, die den Köder ebenfalls aufnehmen (Schwarzwild, Kleinraubwild, Mäuse oder Schnecken), könnten den Erfolg des Versuches gefährden, haben sich nicht bewahrheitet. Bei dem Feldversuch soll nun der Impfgürtel zunächst bis zum Norden von Rheinland-Pfalz und bis nach Siegen vorgeschoben werden.

Immer mehr Gebiete sind von der Seuche befreit

Die schon seit Jahren tollwutfreien hessischen Forstämter Königstein und Bad Homburg, die noch im Frühjahr 1985 einbezogen wurden, sollen vorerst nicht mehr beschickt werden. Auch im Hochtaunuskreis wurden nur noch bis zum April 1985 Tollwutfälle festgestellt - neben fünf Füchsen war auch ein Rind befallen.

Aber gerade die Tatsache, daß die letzten Fälle sämtlich nur noch von den Rändern der älteren Versuchsgebiete gemeldet wurden, bestärkt die Veterinärämter in ihrem Optimismus, daß man die Tollwut endlich in den Griff bekommt. Minister Clauss: "Die Schluckimpfung hat sich gerade auch im länderübergreifenden Feldversuch als äußerst geeignete Bekämpfungsmethode erwiesen."

### STAND PUNKT

# "Bläh-Off"

A merika spielte schon oft den Vorreiter, wenn es galt, im Sport neue Wettbewerbe und Einnahmequellen zu entdecken. So wurden im nordamerikanischen Profi-Eishockey die Play-Offs kreiert. Jenes K.-o.-System (wer zuerst dreimal siegt, kommt weiter) also, das erst nach dem herkömmlichen Meisterschafts-Modus und einem Pistolenduell im Morgengrauen gleicht. Es muß einen Sieger und einen Verlierer geben. Mit einem Unentschieden (US-Slogan: "Das ist so, als ob man seine eigene Schwester küßt") haben die Amerikaner nichts im Sinn.

Die Gerechtigkeit bleibt bei der Zusatzrunde auf der Strecke. Denn wenn eine Mannschaft wie der Kölner EC nach 36 Spieltagen souveran an der Spitze thront, dann würde man ihn im Fußball als Meister feiern. Doch was bedeutet Gerechtigkeit, wenn fette Einnahmen winken. Die Play-Offs (der Name "Blāh-Off" ist so falsch. nicht) garantieren Spannung bis hin zum "plötzlichen Tod" (Sudden death). So etwas will der Zuschauer sehen. Die Kehrseite der Medaille: Die Spieler werden physisch und psychisch enormen Belastungen ausgesetzt.

ZAHLEN

EISHOCKEY Erster Spieltag der Play-off-Runde:

Iserlohn - Landshut 20, Köln -

Schwenningen 4:3, Düsseldorf - Mann-heim 9:3, Rosenheim - Kaufbeuren 8:2. Länderspiel in Stockholm: Schwe-

FUSSBALL

Linderspiel in Queretaro (Mexiko): "DDR" – Bulgarien 2:1 (0:0).

TENNIS

Grand-Prix-Turnier in Memphis:

spiel: Nystroem (Schweden) – Srejber

(CSSR) 6:1, 6:4. - Doppel: Ny-stroem/Fibak (Polen) - Steyn/Visser

Radklassement der Andalusies

Stunden, 1 Hilse (Deutschland) Stunden, 2 Hilse (Deutschland) 20:48:21, 3 Gaston (Spanien) 20:48:35, 4 20:48:21, 5 Indurain

Einer (Schweiz) 20:48:41, 5. Indurain

GENINNZAHLEN

## 25": 14, 23, 37, 38, 42, 45, Zu-tatropiel: 13. – Remogniniett: Remen A; 7, 3, 1. – Remen B: 25, 33, 28.(Ohne

Holland) 20:48:15

RADSPORT

den - UdSSR 1:2

(S6datrika) 6:3, 7:6.

(Spanien) 20:48:42.

څوي

W. NIERSBACH

### EISHOCKEY / Der große Favorit Kölner EC tat sich zum Auftakt der Play-off-Runde sehr schwer

● Erst durch ein Tor in der Verlängerung kam der Favorit Kölner EC zum Auftakt der Play-off-Runde zu einem 4:3-Zittersieg über Schwendeutscher Meister, in diesem Jahr kehrte er als Trainer an den Rhein dier Cote hatte kurz vor dem Kölner Tor den Pfosten getroffen. Schon morgen finden die zweiten Spiele des Viertelfinales statt.

ningen. Die Entscheidung fiel für Köln sehr glücklich, denn der Kana- zurück. Zählte er als Spieler noch zu den Rauhbeinen der Liga, die den Körpereinsatz übertrieben, so plädiert er als Trainer für diszipliniertes Verhalten. Die WELT zeichnet ein Porträt des Schweden.

# Nilsson – ein schwedischer Eisschrank

HEINZ STUMM, Köln

Mit Trainer Hardy Nilsson (38) aus Schweden ging der Kölner EC souverän als beste Eishockeymannschaft der Doppel-Vorrunde hervor. Mit Nilsson, seit Saisonbeginn KEC-Trainer, wollen die Kölner jetzt auch den Titel holen. Ihm wird es zugeschrieben, daß die Kölner zu den Favoriten So einfach ist das: Hätte es in Skel-

leftes, einer etwa 35 000 Einwohner zählenden Stadt im schwedischen Lappland, einen erstklassigen Fußballklub gegeben, ware Hardy Nilsson wohl Fußballprofi geworden. In Skelleftea, so beginnt seine Geschichte, hat er bis zum 18. Lebensjahr Fußball und Eishockey zugleich gespielt und sich dann ausschließlich dem rauhen Spiel auf den Schlittschuhen zugewandt, weil eben in dem Provinzfleckchen am Bottnischen Busen kein erstklassiger Fußballklub existierte. Ergebnis: Nilsson wurde ein Spieler der Spitzenklasse, kam in die Nationalmannschaft und war Ende der 70er Jahre nach Ansicht des damaligen KEC-Präsidenten Jochen Erlemann bester schwedischer

Eishockeystürmer überhaupt. Grund genug für den Abschreibungskünstler, den Lappen an den Rhein zu ho-

Sieben Jahre später ist er wieder da. Doch anders als damals fuchtelt er nicht mehr wild mit der "Kelle" herum (Nationalspieler Schiller: "Der Hardy hieß bei uns der Betonmischer"), heizt er nicht mehr die Gefühle an, sondern dämpft eher. "Es hat keinen Sinn, an der Bande den wilden Mann zu spielen", sagt der Eishockeytrainer Nilsson.

Weil der im Gegensatz zu vielen Kollegen die große Geste schent und sich immer in der Gewalt hat, wenn auf dem Eis die Fauste fliegen oder ein Spiel verlorenzugehen droht, gilt er in der Branche als schwedischer Eisschrank: temperamentsarm und einsilbig.

Doch im Gespräch wird schnell klar, daß Zurückhaltung nur System bei ihm ist. Dieser Stil, so glaubt er, fördere auch die Disziplin bei den Spielern, eine Eigenschaft, die er für die wichtigste in dem rauhbeinigen Spiel hält, bei dem es praktisch nie Verschnaufpausen gibt. Daneben sind Ehrlichkeit und Pünktlichkeit für ihn wichtige Tugenden.

Deshalb geht er auch ganz rigoros vor, wenn jemand aus welchem Grunde auch immer zu spät kommt. Die ersten fünf Minuten kosten zehn, die nächsten 25 Mark. Auch die besten Ausreden, im Rheinland sehr beliebt, ziehen bei ihm nicht. "Ich akzeptiere nur Erklärungen, niemals Entschuldigungen", sagt er. Seit Nilsson als Trainer arbeitet,

und Trainer ist er immerhin schon im vierten Jahr, sind Temperamentsausbrüche für ihn Diskretionssache. Wenn ich was durchzusetzen habe, dann mache ich das vor dem Spiel und nach dem Spiel. Und wenn iemand etwas nicht kapiert hat, kapiert er es auch während des Spiels nicht mehr", hält er es für überflüssig, an der Bande wie ein Rumpelstilzchen herumzuspringen. Solche Auftritte, im Eishockey wie im Profifußball nicht selten, sind für ihn nur Profilierungssucht und ein Mittel, sich bei den Medien interessant zu machen. "Alles Theater", sagt er verächtlich.

Besonders fuchsen den blonden Schweden mit den sanften Augen und der leisen Stimme Spieler dann. wenn sie Fehler zuerst bei anderen und nicht bei sich selbst suchen. "Da werde ich zornig", sieht er sich als Anwalt der Gerechtigkeit.

Obwohl er im Gespräch eher wie ein zahmes Reh wirkt und kaum vorstellbar ist, daß er auch explodieren kann, beteuert er, auch schon mal laut zu werden. Und das schlimme sei, daß das dann vielleicht auf sein Verhalten in der Familie durchschlage: "Ich habe keine zwei Gesichter. ich bin immer Hardy Nilsson."

Zu Hause - er wohnt mit Frau Eva und Tochter Nina in Bergisch Gladbach-Schildgen - ist er am liebsten unter sich. Deutsches Fernsehen und hier vor allem Dokumentarsendungen aus der Zeit unter Hitler interessieren ihn besonders. Zum Schluß noch ein Wort zum deutschen Eishockey: Es sei, so meint Nilsson. in den sieben Jahren seiner Abwesenheit profihafter geworden. "Kämpferisch sind die Deutschen stärker als die Schweden." Den Spielern seines Gastlandes wünscht er nur manchmal etwas von dem Nationalstolz der

GOLF / Deutscher Profi ist der beständigste Spieler auf der diesjährigen Tournee durch Amerika

# Ein Fehlschlag kostete Langer 32 400 Dollar

FRITZ WIRTH, Washington Auf Bernhard Langer warteten ein Scheck in Höhe von 81 000 Dollar, eine Trophäe von Tiffany und der Sänger Andy Williams, um beide Schätze zu überreichen. Es war der dramatische Höhepunkt der "Andy Williams Open" in San Diego, direkt an der Pazifikküste. Der deutsche Endspiel: Gilbert (USA) — Edberg (Schweden) 7:5, 7:6 — Doppel: Flach/Seguso (USA) — Forget/Jarryd (Prankreich/Schweden) 8:4, 4:6, 7:6, — Grand-Prix-Turnier in Toronio: Endspiel: Westwam (Schweden) — Scriber Golfmeister und Gewinner des Masters" Turniers stand um Haaresbreite vor seinem dritten Turniersieg innerhalb eines Jahres in den Vereinigten Staaten.

Nach dem letzten Schlag lag Langer zusammen mit dem Amerikaner Bob Tway mit jeweils zwölf Schlägen unter Par in Führung. Ein Stechen war nötig und der erfahrenere Spieler Langer war der Favorit

Die Entscheidung fiel am zweiten Loch in diesem Stechen. Langer hatte an diesem Loch einen Putt aus zwei Meter Entfernung zu schlagen. Der Ball rollte um zwei Zentimeter am Loch vorbei. Tway dagegen hatte aus

Schwierigkeiten, seinen Ball ins Loch zu versenken und gewann (67+68+69= 204 Schläge) damit dieses Turnier. Langers Resultat: 70+66+68=204 Schläge bei Par 72.

Der Schlag, mit dem Langer im Stechen um zwei Zentimeter das Loch verfehlte, war einer der teuersten in seiner Karriere. Er kostete ihn 32 400 Dollar. Das ist der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Preis bei diesem prestigereichen Tur-

Langer kassierte für seinen zweiten Platz 48 600 Dollar und war trotz der Enttäuschung nicht unzufrieden. Er erhöhte mit dieser Börse seine Einnahmen nach fünf Turnieren auf der amerikanischen Profitour dieses Jahres auf insgesamt 115 483 Dollar und liegt damit in der Geldliste dieses Jahres in den USA an dritter Stelle. Mit seinen Plazierungen (4., 11., 7., 13. und 2) ist der Deutsche der beständigste Spieler auf der US-Tour. "Ich

fast gleicher Entfernung keine bin sehr zufrieden mit meinem Spiel. Ich bin sonst ein Spätstarter, der erst im Sommer seine Höchstform erreicht. Diese Frühform ist eine neue Erfahrung für mich."

Das Turnier wurde statt der üblichen 72 Löcher nur über 54 Löcher gespielt, weil die dritte Runde am Samstag wegen heftiger Regenfälle ausfiel. Langer hätte das Turnier bei-nahe ohne Stechen gewonnen. Tway hatte fast den gesamten Sonntag über an der Spitze gelegen und führte nach 16 Löchern mit "minus 13 Schlägen" zu einem Zeitpunkt, als sich Langer bereits mit "minus zwölf" im Klubhaus befand.

Tway, der seine Karriere als Profi vor zwei Jahren begann und bisher noch kein Turnier gewonnen hatte, fiel jedoch am 17. Loch auf "zwölf unter Par" zurück und hatte größte Mühe das letzte Loch Par fünf zu spielen und damit ein Stechen zu erzwingen.

Das nächste Turnier im amerikani- les Geld fassen können."

schen Golfzirkus beginnt am Donnerstag auf Hawaii. Langer geht mit guten Chancen auf seinen ersten Jahressieg in dieses Turnier, da ihm der Golfplatz auf Hawaii besonders gut liegt. Er hat dort in den letzten zwei Jahren bereits Siegprämien von insgesamt über 100 000 Dollar gewonnen. Langer hat im letzten Jahr auf der amerikanischen Golftournee, die aus insgesamt 43 Turnieren besteht, zwei Siege errungen und in den 18 Turnieren, an denen er teilnahm, 271 000 Dollar gewonnen.

Der Golfprofi Lee Trevino, der die Andy Williams Open" im Fernsehen kommentierte, sagte über Bernhard Langer: "Dieser junge Mann muß bald mit einem Lastwagen von Turnier zu Turnier reisen, um das ganze Geld zu fassen, das er verdient." Worauf Langer erwiderte: "Nicht nötig. Meine Frau Vikki reist mit mir, und deren Taschen haben bisher noch al-

# SPORT-NACHRICHTEN

### Uruguay Turniersieger

Miami (sid) - Uruguay, am 4. Juni in Queretaro erster Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, gewann ein Turnier in Miami (Florida) durch einen 2:0-Finalsieg gegen die Klub-Mannschaft von Deportivo Cali. Trainer Borras konnte nur fünf Mexiko-Kandidaten einsetzen

### Davis-Cup im Fernsehen

Hamburg (dpa) - Bis zur Entscheidung wird die ARD am 9. März den Schlußtag beim ersten Davis-Cup-Match der deutschen Mannschaft in Mexico City live übertragen. Die Sendung beginnt um 18.00 Uhr. Das ZDF überträgt die ersten beiden Einzel am Freitag sowie das Doppel am Samstag. Für Mexiko spielen Lavalle und

### Prämie für Titelgewinn

Paderborn (sid) - Sollte die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz (25. Februar-8. März) den Titel erringen, erhält jeder Spieler eine Prämie von 20 000 Mark. 1978 erhielt jeder Spieler 4000 Mark, einen Fernseher und eine goldene Uhr.

### Olympia-Vermarktung

Seoul (sid) - Aus der Vermarktung der Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul erwartet das südkoreanische Organisations-Komitee eine Einnahme von rund 120 Millionen Dollar. 42 Prozent des Geldes sollen allein aus dem Verkauf des Tiger-Maskottchens und der Verwendung des Emblems der Spiele einfließen.

### Steeb Turniersieger Buchholz (dpa) - Der 18jährige

Stuttgarter Carl-Uwe Steeb gewann das internationale Hallen-Tennis-Turnier in Buchholz bei Hamburg. Er besiegte im Finale den Schweden Peter Lindgren 6:1, 6:4.

### Sieg für Anja Fichtel

Göppingen (sid) – Die 18 Jahre alte Tauberbischofsheimerin Anja Fichtel gewann das zweite Weltcup-Turnier im Damenflorett in Göppingen. Die Junioren-Weltmeisterin besiegte im Finale die Ungarin Zsuzsana Janosi

### Elter siegt in Nairobi

Nairobi (sid) - Der Essener Peter Elter gewann das Tennis-Grand-Prix-Turnier in Nairobi. Im Finale setzte er sich gegen den Amerikaner Marcel Freeman mit 6:2, 7:6 durch.

### Sieg ohne Bernd Schuster

Barcelona (sid) - Ohne seinen deutschen Mittelfeld-Star Bernd Schuster (Knieverletzung) kam der FC Barcelona am 24. Spieltag der spanischen Fußball-Meisterschaft zu einem 3:1-Erfolg über Hercules Alicante. Tabellenführer mit 40:8 Punkten bleibt Real Madrid (2:0-Sieg über Osasuna) vor Barcelona (36:12 Punkte).

# **England: 22 Verletzte**

Liverpool (sid) - 22 Menschen wurden vor dem 1:1 beim Spiel der englischen Fußball-Meisterschaft zwischen Liverpool und Manchester United verletzt. Unbekannte Täter hatten Besucher mit Tränengas besprüht.

FUSSBALL / Platzverweis für Hans-Peter Briegel

# Hoffnung auf mildes Urteil

sid, Frankfurt Für Hans-Peter Briegel war es ein schwacher Trost, daß Schiedsrichter

Paparesta aus Bari in der italienischen Presse durchweg zum "Schwarzen Mann des Tages" gestempelt wurde. Schließlich hatte der Unparteiische dem 30 Jahre alten deutschen Fußball-Nationalspieler beim 0:0 von Meister Hellas Verona gegen Karl-Heinz Rummenigges Klub Inter Mailand zwei Minuten vor Schluß die Rote Karte gezeigt. "Absolut zu Unrecht", befand Briegel, der zivor in seiner Laufbahn lediglich im DFB-Pokal 1978/79 bei Südwest Ludwigshafen einmal des Feldes verwiesen worden war.

Nach einem gemeinsamen Foul der Inter-Spieler Riccardo Ferri und Ful-

vio Collovati im Strafraum an Briegel hatte dieser beim Schiedsrichter heftig protestiert. Doch statt des erhofften Elfmeters reagierte Paparesta zunächst mit der Gelben Karte und schickte den verärgerten Briegel wegen weiterer Beschwerden danach in die Kabine. Ein Platzverweis ist in Italien aber nicht ganz so schlimm wie in der Bundesliga", hofft Briegel auf ein mildes Urteil. "Hier gibt es dafür in keinem Fall eine Sperre von beispielsweise vier Wochen. Vielleicht kann ich sogar am kommenden Sonntag bei Sampdoria Genua schon wieder mitmischen." Als Strafe mußte Briegel allerdings das magere Resultat gegen die krisengeschüttelten Mailänder empfinden

# Zurück zu den Sternen

nische Raumfahrt heimgesucht hat, findet keinen Platz in seinen Überlegungen. Gleichwohl hat er in den vielen Jahrzehnten immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen, in technischer Hinsicht, aber auch in der Bewertung und Würdigung seiner Arbeit. Hermann Oberth, der die Idee der bemannten Raumfahrt zwar nicht als erster dachte, ihr aber doch zum entscheidenden Durchbruch verhalf, stand lange Zeit, in Deutschland wie in den USA, im Schatten seines Meisterschülers Wernher von Braun; seine fast kauzig zu nennende Bescheidenheit verbot es ihm wohl, seine eigenen Verdienste, die Prioritäten bei der gedanklichen Erschließung des Alls ins rechte Licht zu rücken.

Das hat für ihn sein Landsmann Hans Barth getan, in einer Biogra-



phie, in der Menschliches und Genialität, Provinzielles und Welt-Veränderndes gleichberechtigt nebeneinander stehen. Oberth ist nicht nur der vielzitierte

"Vater der Raumfahrt", der sich als 93jähriger, den Start der deutschen D-1-Mission in Florida mit eigenen Augen ansah. Er ist auch der Philosooh, der in der leicht verschrobenen Sprache der Siebenbürger Sachsen die Grenzen des Wachstums verschwinden sieht, die pessimistische Prognosen dem - noch - an die Erde gefesselten Menschen auftürmen zu müssen glauben. Das ist auch der zerstreute Professor, über den seine Freunde unzählige Anekdoten zu erzählen wissen. Das ist freilich auch jener Idealist, der die Hoffnung auf eine politische Einigung unter den Weltmächten vehement vertritt, der sogar ein etwas versoonnenes Modell für dieses Wunschbild entwarf,

Ganz sicher ist Hermann Oberth nicht nur jener rumäniendeutsche Gymnasial-Lehrer, dem dort in seiner Studierstube ein großer Wurf gelang. Die Fülle seiner Ideen für die Nutzung des Weltraums für den Men-

Die Möglichkeit einer Katastro-phe, wie sie jetzt die amerika-hochbezahlte Technologie-Manager in Ost und West sie in Konzepte gossen. Nur hat er nie verstanden, in der breiten Öffentlichkeit für sie einzutreten. Das hat er anderen überlassen, die denn auch häufig genug dafür die Ehre einheimsten.

Und er war ganz sieher nicht das Management-Genie, das die politischen, wirtschaftlichen und technischen Ressourcen für den Erfolg zu nutzen verstand. So ist er, und Barth macht das in seiner Schilderung für mehrere Etappen im Leben Oberths deutlich, oft enttäuscht worden, immer wieder von der Realisierung seiner Projekte ausgeschlossen worden, freilich ist er auch immer wieder um seinen Rat gefragt worden.

Reichtümer jedenfalls hat der Siebenbürger Professor und inzwischen vielfach Geehrte mit seinen zahlreichen Erfindungen nicht erwerben können. Schon sein erstes und berühmtestes Buch, "Die Rakete zu den Planetenräumen", als Doktorarbeit von der Universität Göttingen seinerzeit abgelehnt, mußte er mit eigenem Geld drucken lassen, seine zahllosen Patente brachten Oberth nicht einmal genug zum Leben ein. Immer wieder mußte er die Schulden, die ihm die praktische Arbeit an seinen Erfindungen eingebracht hatte, von seinem Lehrergehalt tilgen.

So hat sich ein wenig Verbitterung in manches Urteil des so oft Enttäuschten eingeschlichen. Zwar gilt er, zumindest in der Fachwelt, heute als Vater der Raumfahrt. Mit Ausnahme jener Monate jedoch, als er mit einer Handvoll begeisterter Ingenieure und Helfer in Berlin seine erste Flüssigkeitsrakete baute, hat er nie die Gelegenheit gehabt, seine Projekte in handfeste Technik umzusetzen. Das taten andere für ihn. Immerhin hat er, und das wird auch heute noch oft vergessen, den Samen für eine Fülle der Entwicklungen gelegt, die, als er sie vorausdachte, noch als Utopien abgetan wurden.

Er hat das große Glück, die Realisierung vieler seiner Träume miterleben zu dürsen. Das Buch, mit einer Fülle authentischer, teilweise bisher unbekannter Details, sollte dazu beitragen, das Denkmal Hermann Oberth noch zu seinen Lebzeiten auf jenen Platz zu stellen, der ihm ge-KLAUS WOHLT

Hans Barth: "Hermann Oberth. Leben -Werk - Wirkung", Uni-Verlag Rot-Oberth, Feucht, 416 S., 92 Abb., 30 Mark.



Bochum bringt ein Theaterstück über den ermordeten Beatle John Lennon

# Oxford-Laute unterm Pilzköpfchen

Stück, der John Lennon, der von einem Psychopathen am 8. Dezember 1980, gerade vierzig Jahre alt, in New York erschossen wurde. Aber Lennon lebt weiter. Nicht nur in seinen Liedern, sondern auch im Bochumer Schauspielhaus, für das Uwe Jens Jensen gemeinsam mit Hansgeorg Koch, dem musikalischen Leiter, eine Szenenfolge aus Musik, Zitaten und Aussprüchen der Beatles mit dem schlichten Titel \_John Lennon" zusammengestellt hat. Da mochte man schon recht nostalgisch werden, wenn man die Songs hörte und die vier Pilzköpfe sah, die in unser aller Leben eine Rolle gespielt haben.

Es beginnt mit dem Mord, und es endet damit: Die gleiche Szene bildet quasi den Rahmen für das Stück, das die Lebensgeschichte des John Winston Lennon erzählt. Kaleidoskopartig erleben wir Kindheit. Schule. Hamburg, Lennons Hochzeit mit Cynthia, die Auszeichnung der Queen, die die vier Pilzköpfe, seinerzeit die ergiebigsten Steuerzahler des Königreiches. zu "Members of the British Empire" machte, Yoko Ono. Lennons zweite Frau, mit der er das "Bed-in" für den Frieden in Amsterdam veranstaltete - fast zuviel für die

KRITIK

Co, jetzt hat er auch sein Theater- zweieinhalb Stunden, in denen auch der Musik der Liverpooler sehr viel Platz eingeräumt wird.

Das ist zwar dramaturgisch nicht sehr aufregend, zumal man auch nichts Neues aus dem Leben des Pop-Helden erfährt. Es wird aber wettgemacht durch ein Ensemble in Sektlaune, das Jensen, der auch für die Regie zeichnet, zur Verfügung steht, allen voran Alexander Goebel als John Lennon I, der die Zuschauer als "Master of Ceremonies" durch sein Leben führt. Nicht ganz so überzeugend gerieten die anderen Beatles: Bert Oberdorfer als etwas zu beleibter Paul McCartney, Ulrich Wesselmann als blasser George Harrison, Matthias Redlhammer als Ringo Starr und Bernd Birkhahn als Lennon II.

Goebel selbst sieht dem echten Lennon verblüffend ähnlich, wenn er auch den vermeintlichen Revoluzzer, der die Welt mit dem Satz schockierte, die Beatles seien bekannter als Jesus, etwas zu brav verkörpert. Da steht dem Schauspieler nicht zuletzt sein Oberprimaner-Englisch im Weg, mit dem er die Entstehung der Beatles beschreibt. Diese bemühten Oxford-Laute passen ganz und gar nicht zu einem Liverpudlian. Dafür überrascht Goebel mit einer Stimme, die die bereits zu Evergreens gewordenen Hits gut über die Rampe bringt. Daß Kirsten Dene zu den Besten in

Bochum gehört, weiß man schon länger. Daß sie auch gut singen kann, beweist sie an diesem Abend recht nachdrücklich. Sie schlüpft in sechs verschiedene Rollen, darunter eine ausgeflippte Queen Elizabeth, szepterschwingend im Nachthemd, die Lady Madonna" ins Mikrophon röhrt, und eine anrührende New Yorker "Bag Woman", deren "Fool On The Hill" eine ganz neue Bedeutung erlangt: Sie singt es, nachdem Lennon von Yoko verlassen worden und die Gruppe auseinandergefallen ist. Jensen hat sich von Anette Schulz

Bühnenbilder von teilweise märchenhaft poetischem Charme bauen lassen. Hinreißend gerät die Bebilderung der "Lucy In The Sky With Diamonds" überschriebenen Szene: Da schwebt Lucy, tüllbekleidet, neben Superman durch die Luft, ein Walroß wackelt über die Bühne, und an der Rampe fährt ein Yellow Submarine vorbei. "We are very amused", zitiert die verrockte ER II im Text ihre Vorgängerin Victoria. So are we. RAINER NOLDEN

Weitere Termine: 15., 22., 28. 2; Kartenvorbe-stellung unter 0234 / 37 06!

Alte Gewänder im Bamberger Diözesanmuseum

# Sehr unirdische Träume

E ine eigenartige Stille liegt tiber dem "Mantelsaal" im Bamberger Diözesanmuseum. Zu sehen sind großslächige Vitrinen mit Textilien. Von diesen Textilien geht die ban-nende Ruhe aus. Die Mehrzahl sind Umlegemäntel; ferner schimmern eine Tunika, ein byzantinisches Tuch unbekannter Verwendung und die Fuß., Bein- und Leibkleider aus der Gruft eines Panstes.

Gefangengenommen wird der Blick jedes Eintretenden zunächst einmai von dem hinreißenden "Sternenmantel" des heiliggesprochenen Kaiser Heinrich II. (973 bis 1024), der der Gründer des Bistums Bamberg und der Stifter des Doms war.

Über den tiefblauen Seidendamast mit einem herrlichem Granatapfelmuster ziehen die Sterne, sämtlich in Goldstickerei: Walfisch und Großer Bär, Pegasus, Cassiopeia und Schwan - ein schier endloser Reigen. Die Mitte des Mantelrückens wird von Christus und von christlichen Symbolen beherrscht.

Eine lateinische Stickerei-Inschrift belehrt den Betrachter, daß er die "Beschreibung des ganzen Erdkreises" sieht. Fürst Ismahel von Apulien machte das Sternenwunder anno 1019 dem von ihm verehrten Heinrich zum Geschenk.

Den welberühmten \_Reitermantel" zeigt die nebenstebende Vitrine. Aus schwarzblauem, mit Blättern und Tieren bestickten Stoff heben sich acht große Medaillons sehr plastisch heraus. Alle zeigen ein goldenes Roß mit goldenem Reiter. Der Reiter trägt eine Krone und schwingt ein Lilienzepter. Ob der Mantel ein persönliches Gewandstück Heinrichs war, ist nicht belegt. Es dünkt auch unerheblich. Wer fragt schon bei einem derart unirdischen Gewandtraum nach dem irdischen Träger.

Des Kaisers Tunika dagegen galt von jeher als sein Geschenk an das Domkapitel. Vom Bamberger schlichten weißen Gewand stechen rotseidene, mit Perlen besetzte Borten ab. Schreitende Greife, die Schwingen gespreizt, bilden das Bortenmuster.

Das sogenannte "Gunther-Tuch", ein schillerndes Gewebe aus den Jahren 1050/60 ist vermutlich ein Geschenk des byzantinischen Hofes an den dort Gast gewesenen Bamberger Bischof Gunther. Die violette Seide ist mit winzigen, rosa und hellblauen Blättern übersät. In der teilweise lädierten Tuchmitte reitet ein oströmi-

scher Herrscher, zwei bekrönte, überlebensgroße und bizarr anmutige Frauen rahmen ihn ein.

Bischof Gunther kehrte von seinem Pilgerzug, der mit 7000 Mann begonnen hatte, nicht wieder zurück. Er war einer der rund zweitausend Toten. Mit dem toten Bischof gelangte das Tuch späternach Bamberg und wurde dort 1830 dann während der Domrestaurierung aus seinem Grab geborgen. ···

Clemens II. 1047 in Italien verstorben, ist der einzige Papst, der nörd-lich der Alpen, nämlich in Bamberg, beigesetzt wurde. Die Überführung des Leichnams erklärt sich aus des Papstes Liebe zu Bamberg. Sein Ornat, eine Grabbeigabe, wurde 1942 der Begräbnisstätte des Papstes im Dom entnommen und im Bayerischen Nationalmuseum in München konserviert. Nun sind die Kleider, unter anderm die Dalmatika und die mit Panthern gemusterten Pontifikalstrümpfe, Bestandteil dieses lautlosen Saales.

See

T. .

te 7eme

 $E_{1}^{*}$ ... $A_{n}^{*}$ 

47:11.

 $\mathbb{Z} > 0$ 

4. 5

4. 1.

- ·

·---

2월 12 V

3.2

ž., ...

if decen

72+2

ا في مانون غ

\$ 15 m

Aug.

والمراجعة المالية

\$59 ···

÷ . . .

ë 5----

4.5

T. . . . .

--.

 $c_{-2} \in \mathbb{R}_+$ 

14: 2.4

F-174

220 ATA

\cuz:

 $0^{61}$ 

N 2 57

- .

Zwei weitere Kostbarkeiten enthält der Raum: die Mäntel der heiligen Kunigunde. Die Gemahlin Kaiser Heinrichs wurds im Jahre 1200, vierundfünfzig Jahre später also als ihr Mann, "zur Ehre der Altäre" erhoben. Welcher der beiden Kunigundenmäntel der faszinierendere ist, läßt sich schwerlich sagen. Der \_Chormantel" jedenfalls ist geradezu ein Fest für das Auge

Ein einziges, neben- und übereinandergereihtes Goldmotiv spannt sich über die helle Seide. Es zeigt einen byzantinischen Monarchen mit Labarum und Reichsapfel. Das eingestickte Bildnis der Kaiserin wurde erst viele Jahre später auf den Mante gefügt.

Kaum vermag man sich von dem Augenzauber zu trennen. Ob er vielleicht einen der Mäntel einmal aus der Vitrine nehmen und sich umlegen könne, damit der Faltenwurf besser zu bewundern sei, fragte ich meinen Führer Walter Milutzki. Er starrte auf den Boden, als erwüchse dort die Lernäische Schlange.

Selbstverständlich ist der "Mantelsaal" nur einer unter vielen Sälen des mit Kostbarkeiten gefüllten Diözesanmuseums. Der mit wunderschönen Photographien ausgestattete Kunstführer von Renate Baumgärtel-Fleischmann unterstützt die Wanderung durch die Domschatz-Jahrhunderte.

ESTHER KNORR-ANDERS

Charmanter Dauer-Schocker - Der Autor H. Habe

# Ein Selfmade-Gentleman

immer gestellt, wenn ein Beitrag von mir im Fernsehen gebracht wird. Aber bei Hans Habe klingt die Frage aggressiver als sonst: mit diesem Unterton von Überheblichkeit und Verachtung, die man diesem Bestsellerautor schuldig zu sein glaubt.

Denn Hans Habe war ein Reizthema, und auch nach seinem Tod erhitzen sich die Gemüter noch über diesen charmanten Dauer-Schocker, der vor allem einer gewissen linken Szene in Deutschland so verhaßt war. daß es schon fast wieder wie eine Art

Hans Habe – ARD, 23.00 Uhr

Arb Bras Coc Sold Plant Soc Sold United

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

(Haß-)Liebe und heimliche Selbsterkenntnis in dem Kritisierten aussah. Das ist denn auch der Grund, war-

um mich dieses Thema lockte. Schon zu Lebzeiten weckte Hans Habe mein Interesse - seine brillanten Artikel und Polemiken einerseits, die engagierten Verrisse, mit denen man ihn am Boden zu zerstören versuchte, andererseits. Ich gebe auch gerne zu, daß ich zu diesen Millionen Lesern gehörte, die im "Stern" fasziniert den Fortsetzungsroman "Die Tarnowska" von Habe verfolgten und jede neue Fortsetzung atemlos erwarteten, auch wenn dieser Roman - wie fast alle seine Bücher - von der Kritik schlecht oder gar nicht beurteilt wurden, trotz, oder vielleicht gerade weil sie Bestseller wurden und Millionenauflagen erreichten.

Aber das allein hätte natürlich nicht genügt, um aus Hans Habe eine der umstrittensten und farbigsten Figuren im Nachkriegsdeutschland zu machen. Mein Film versucht denn

W arum haben Sie diesen Film ge-macht?" Diese Frage wird mir die Klischeefigur, versucht die Vorurteile abzubauen, die diesen Selfmade-Gentleman längst klassifiziert haben: überraschend, humorvoll und bedrückend zugleich.

Es gibt Zufälle, die sind wie

Schicksal: Als ein Bekannter mich darauf aufmerksam machte, daß die Prachtvilla von Hans Habe im Tessin langsam aber sicher verrotte und der Willkür von Zerstörung und einem Urwald von wucherndem Unkraut anheimfalle, fuhr ich sofort hin, um dieses beeindruckende Bild von der "Vergänglichkeit von Ehre und Ruhm" für die Nachwelt festzuhalten. Es entstand daraus der beklemmende und tragisch anmutende Rahmen zu dem Gedenkporträt über den Journalisten und Schriftsteller, der vielleicht kein Zeuge des Jahrhunderts, aber ganz sicher ein Zeuge seiner Zeit war. Von denen, die ihn kannten, bewundert und geliebt; von denen, die ihn nicht kannten, unverstanden und ungeliebt bis über den Tod hinaus, aber keinen jemals

gleichgültig lassend. Weggefährten, Freunde und Zeitgenossen Habes kommen in diesem Porträt zu Wort, unter anderem die Schriftsteller Stefan Heym und Curt Riess, die Journalistin Hilde Spiel, die Schauspielerin Lilli Palmer, die Verlegerin Trude Droste und natürlich seine sechste und letzte Frau, die erstaunliche Licci.

Hans Habe wäre morgen 75 Jahre alt geworden. Anläßlich seines Geburtstages ist seine Autobiographie "Ich stelle mich - Meine Lebensgeschichte" im Münchner Herbig-Verlag neu erschienen (558 Seiten, CORINNE PULVER 38 Mark).



Diegt der englische Drehbuchautor Gerald Seymour am Ende seines TV-Films Handlanger des Todes (ZDF) dem israelischen Atomwissenschaftler David Sokarev in den Mund. Er hätte sie getrost verneinen können: Tiere töten eine Beute, sie morden nicht. Und sie kennen keine Ideologie, die sich kurzerhand unsere Sache" nennt und in deren Namen sie dann über unzählige Leichen gehen.

Diese "menschliche" Variation irdischen Lebens führt Seymours Film. von Michael Ferguson präzise inszeniert, mit viel Sinn für Details vor. So freilich, daß man ihn zunächst für einen Thriller hält. Seymour verfolgt zwei Handlungsstränge: Immer wieder werden Jäger und Opfer betrachtet, und der Film gewinnt denn seine Spannung nicht unwesentlich aus der Schilderung, wie sie aufeinander zu-. einander immer näher kommen.

Indes: Was zunächst wie ein wilder

Action-Krimi anmutete, stellt sich zunehmend als Schilderung verbissener politischer Positionen und als höchst subtile Charakterstudie heraus, die ohne erstklassige Schauspieler nicht zu realisieren war. Das gilt weniger für den Israeli (Rod Steiger) und seine eindringlich dargestellte Frau, wohl aber für den arabischen Terroristen (Gary Brown), für seinen irischen Helfer (Aaron Harris) und den Geheimdienstmann Jimmy (Anthony Perkins). Sie machten beklemmend den Fanatismus deutlich, aus dem heraus sich ein Selbstmordkommando als "Stellvertreter unseres Volkes" vorkommt, die Besessenheit irischer Untergrundkämpfer und die nur scheinbar kühle Mentalität des Ge-

Eine ganz andere Frage ist es, wer für die deutsche Übersetzung, für das Wort "Sicherheitsdienst" verantwort-

lich ist und oh er Kunde von der gleichnamigen SS-Formation hatte. So wie man darüber streiten kann, ob Autor Seymour recht beraten war, als er Jäger und Gejagte auf beiden Seiten sehen, ihre Motive als ähnlich und wollte. Der überraschende und wahrhaftig zum Lachen reizende Schluß des Spiels, in dem zwei Attentate verhindert werden konnten, nicht aber das Sterben, ließ diese Bedenklichkeiten nicht vergessen. KATHRIN BERGMANN

### Nachdenken. aber vorher

as klassische Schwankmacherpaar Arnold & Bach hat in den zwanziger Jahren allerlei prachtvoll gezimmerte Farcen unter das Volk gebracht, wobei der Witz darin lag, daß ebendieses Volk damit ganz schön auf die Schippe genommen wurde. Dieser Witz ist nun hin, geblieben ist allenfalls die Machart: Wer es versteht, diese altbackenen Lustigkeiten durch eigene komôdiantische Phantasie in unsere Tage zu retten und ihre handwerkliche Perfektion zu entfalten, der soll es machen. Aber nicht so verfahren wie der sonst versierte Bühnenmensch Hansgünther Heyme, der aus der vorbeihuschenden Satire Hulla di Bulla (ARD) eine

Stadttheateroper aufbrühte. Wollte der Regisseur zeigen, daß er mehr kann, als nur Schwänke inszenieren? Wenn er es zeigen wollte, so ließ er nur erkennen, daß er vielleicht für Hamlet und die Räuber, nicht aber für Schwänke zuständig ist. Sicherlich war die Langweile dieses Abends besonders kränkend. Auch über die Frage, was in den zwanziger Jahren noch erträglich sein mochte, uns Heutige aber ins böse Stutzen versetzt - auch darüber hätte man nachdenken sollen, vorher.

VALENTIN POLCUCH





Norddeutsche Teeküche Süddeut-sches Katerfrühstück

10.03 Locker vom Hocker

16.00 Tagesschau 16.10 Vom Mythos Liebe Film von Konrad Wickler und Katja

Wer von Liebe spricht, der meint wer von uebe spricht, der meint damit oft: Glück, Einverständnis und Geborgenheit. Und wer om Mythos kratzt und behauptet, all das gäbe es doch recht selten und noch seltener von Dauer, dem wird ganz schnell vorgeworfen, von der Liebe eigentlich nichts zu von der Liebe eigentlich nichts zu wissen. Was weiß man denn von

der Liebe? 16.55 Spaß am Dienstag Unterhaltungsmagazin 17.50 Tagesschau

Dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Das Mädichen im Aptelbaum
Fernsehfilm von Roland Heyes Mit Günter Pfitzmann, Marion Kracht, Bruni Löbl, Friedrich-Karl

Regie: Harald Schäfer
21.90 Kontroete Moderation: Jürgen Engert 21.45 Dalias Die Sünden der Väter

Die Unschuld Jennas läßt sich nicht glaubwürdig nachweisen. Das bekümmert aber nur Bobby, Bru-der J. R. hat andere Sorgen. 22.30 Tagestheme 23.00 Hans Habe

Erinnerungen an einen Ungelieb Film von Corinne Pulver Am 12. Februar 1986 wäre einer

der am meisten bewunderten und den heftigsten umstrittenen Auto-ren unserer Zeit 75 Jahre alt ge-worden. Hans Habe, Journalist und Schriftsteller, Drehbuchautor 0.00 Tagesschau 0.05 Nachtaedaaken

Späte Einsichten mit Hans Joachim Kulenkampff



10.35 Unser Haus reicht nur für drei 11.50 Umschou

12.10 Na, sowas – Jobiläum! 13.00 heute 16.00 beute

16.04 Computer-Come 16.20 Schiller-Express Magazin für junge Leute 17.00 heute / Aus den Ländem 17.45 Tom und Jerry Zeichentricks

Anschl. heute-Schlagzeilen
18.20 Rück-Show Präsentiert von Hugo Egon Balder 19.00 keute

Am Rosenmontag ist alles vorbei Hinter den Kulissen des Mainzer Komevalszuges Von Simone Schmitt, Markus Spitzhorn und Horst Werner Mehr als sechs Monate haben die Aktiven sich auf den Mainzer Karnevalszug vorbereitet. Am Rosen-montag um 16.11 Uhr ist alles vor-über und die Säuberungsge-schwader beseitigen die Reste

des närrischen Zuges. 20.15 lst ja irre 'ne abgetakelte Fregatte Englischer Spielfilm (1964) Mit Kenneth Williams, Charles Hawtrey, Bernard Cribbins, Juliet Mills u. a.

Regie: Gerald Thomas 21.45 beute-journal 22.95 Theaterwerkstati Kamabai

Ein phantastisches Märchen der Gruppe "Comediants" Buch: Joan Mallarach Regie: Carles Mira Die satirische Spende

aufgezeichnet von Joachim Roe-Mit Klaus Schwarzkopf, Walter Buschhoff, Joost Siedhoff, Gott-fried John v. a. Regie: Joachim Roering

15.38 Laszle 16.00 Musicho

18.30 APF blick 18.45 Spezialastrog 19.45 Love Boat Anschi, APF Wetterblick Danach: ihr Wochenhoroskop 20.45 Humber

22.15 F. A. Zetter 22,45 S. T. E P.IN - mit der Brücke übern 23.35 APF blick

**3SAT** 

18.00 Mini-ZiB 18.10 Direkt 19.00 heute 19.20 3SA7-Sm 19.30 Eine geschi Letzter Teil: Entscheidung in We-

2. Teil: Fostnachtseingraben in Thaur 2. Teil: Fostnachtseingraben in Thaur 21.15 Zeit im Bild 2 21.35 Kulturjan

21.45 Café Central aus Venedig Anschl. 3SAT-Nachrichten

# RTL-plus

18,35 Blick in die Welt 18,53 7 vor 7 Nachrichten, Sport, Wetter 19.22 Karlchen 19.30 Knight Rider 20.15 RTI-Spiel 20.20 Filanverschau

20.30 Des Attentes Deutsch-franz-ital (1972) Mit Jeon-Louis Trintignant, Michel

Piccoli, Jean Seberg u. a.
Regle: Ives Boisset

22.55 RTL-Spiel

22.40 Wetter / Horoskop / Bettispferl

20.15 Fostnocht ous dem Jokus-Archiv //
Nur für das Saarland:



Auch aach seinem Tode ein Reizthema: Der Schriftsteller Hans Habe

Der Deutschlandfunk wird ab 2. März seine Sendungen für Polen und die Tschechoslowakei auf der Mittelwelle 1539 kHz um jeweils eine halbe Stunde verstärken. Außerdem gestaltet der Deutschlandfunk für diese Länder noch je eine Morgen-, Mittags- und Abendsendung über Kurzwelle. Die Sendungen für Ungarn werden unverändert fortgesetzt. Die bisher über Mittelwelle ausgestrahlten Sendungen nach Jugoslawien und Rumänien werden durch erweiterte Kurzwellenprogramme der Deutschen Welle in den frühen Abendstunden ersetzt. AP

Auch die nächste Partnerstadt für die ARD-Fernsehlotterie Ein Platz an der Sonne liegt im Ruhrgebiet. Nach Bochum, das die Patenschaft für die Aktion 1985/86 übernommen hat, folgt 1986/87 Castrop-Rauxel. Profitieren können die Verantwortlichen in Castrop-Rauxel dabei von den Erfahrungen der Bochumer. Deren Ziel ist es, wie der "Informationsdienst Ruhr" mitteilt, je Bochumer Bürger mindestens eine Mark in den Spendentopf zu bekommen. Angestrebt wird eine Summe von einer halben Million Mark.

WEST 18.30 Sesamstraße 19.00 Aktoelle Stunde 20.00 Tagesschau 20.15 Formel Eins 21.00 Alles vater einer Kappe Karneval – mat meinisch,

westfälisch ufzeichnung von karnevalistischen Veranstaltungen in Düsseldorf, Bonn, Münster

23.30 Letzte Nach NORD

NORU 18.06 Sexamstraße 18.30 Formel Elas 19.15 Ussere Nachbarn – Die Baltas (4) Schönes Istanbul 20.05 Togesschau 20.15 Treffpuskt Moderation: Peter Gatter

21.00 Welt am Draht (2)
Regie: Rainer Werner Fassbinder
22.40 Litzellinder — New York, elufach Dokumentarfilm von Michael Battenberg und Diet-

HESSEN 18.30 Dos Geschäft mit der Naci 19.05 Formel Eles 20.00 Eheposse Amerikanischer Spielfilm (1941)

Ш.

Mit Claudette Colbert, Ray land, Brian Aheme u. a. 21.30 Dref aktuell 21.45 Der infame Fély Auf den Spuren mens Rops 22.40 Soap oder Trautes Heim Familiengeschichte

SÜDWEST 18.58 Schlogzeilen Nur für Baden-Württemberg: 19.80 Abendschau Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschou Nur für das Saarland: 19.00 Saar 3 reak Gemeinschaftsprogramm: 19.26 Sandmännchen 19.30 Die Spreckstunde Nur für Baden-Württemberg: 20.15 Originale im Takur (4) 20.45 Landespolitik

Gemeinschaftsprogramm:
21.15 Vorsicht, Gespenst!
Amerikanischer Spielfilm (1941)
Mit Bud Abbott u. o.
22.46 Englischer (6) 22.40 Englischkurs (6) 23.10 Nachrichten BAYERN 18.45 Rundschau
19.00 Der direkte Draht
per Telefon zur Abendschau
20.00 Der Rosentavaller
Komödie für Musik in drei Akten

Nur für Rheinland-Pfalz:

20.15 Fastracht an der Saar '85

Kontogie für müsik in arei Akteri
Von Hugo von Hofmannsthal
Musik von Richard Strauß
Mit Gwyneth Jones, Manfred
Jungwirth, Brigitte Fassbaender,
Benno Kusche u. a. inszenierung: Otto Schenk
Bayerisches Staatsorchester, Lei-tung: Carlos Kleiber
Aufzelchnung aus dem National-theater in München
Rundschas



œ-

311

tz-

뚕-

πs

nf.

21-

au

eil

21-

ler

ær

ш

2n

la-

æl

en

≥n

aа

h-

es 1d

er

# Das Rätsel an der Wand

mar - Überall sind sie uns hilfreich vor Augen, die Piktogramme, die Zeichen, die uns schriftlos belehren und die sich längst zu einem schier unendlichen Katalog moderner Hieroglyphen entwickelt haben.

Als anno 1936 der Schrift- und Schreibkünstler Rudolf Koch sein "Zeichenbuch" zusammenstellte, "welches alle Arten von Zeichen enthält, wie sie gebraucht worden seit den frühesten Zeiten", da genügte noch ein schmales Insel-Bändchen, um alle diese Zeichen aufzunehmen. Heute, ein halbes Jahrhundert später, reicht ein solches Bändchen bei weitem nicht mehr aus.

: Gut dreitausend "Zeichen + Signets" haben Erhardt D. Stiebner und Dieter Urban soeben in einem dicken Band des Bruckmann Verlages zusammengetragen. Aber was ein neues Esperanto für Analphabeten sein will (denn zu Analphabeten werden wir, wenn wir in ein Land kommen, dessen Sprache wir nicht kennen), erweist sich in vielen Fällen als schier unlösbares Bilderrätsel. Die Silhouette eines Mannes oder einer Frau auf einer Tür vermögen wir zwar allerorten zu enträtseln, auch noch die Hand mit dem verbundenen Finger und dem Balkenkreuz darüber. Aber daß ein Koffer mit einem Fragezeichen oder Hut, Schirm und Handschuh mit daran hängendem Etikett eine Fundstelle, ein Kreis mit einem oder zwei Fragezeichen einen Informationstisch markieren, muß einem erst gesagt werden.

Bei den hübschen Signets der Firmen wird es noch vertrackter. Es bedarf schon einer besonderen Phantasie (und empfiehlt sich darum als Ratespiel für langweilige Parties), bei einem Fisch mit Regenschirm zu erkennen, daß damit Wasserdichtes gemeint ist, oder bei einer Gabel mit drei geraden und einem zur Kurve gebogenen Zin-ken, daß auf ein Museumsrestaurant aufmerksam gemacht werden

Piktogramme? Schön und gut. Aber sie sollten uns das Leben auch wirklich erleichtern. Statt dessen machen sie es immer mehr zum Rebus, den nur noch gewitzte Fachleute auflösen können.

Stuttgarts Trickfilmtage: zwischen Jux und Schrecken

# See you later, animator

Inmögliches wird im Zeichen-trick sofort erledigt, auch Wunder dauern nur ein paar Minütchen – Drehbuchautoren, Regisseure der Sparte "Realfilm" erblassen vor Neid. Erst im Trick, animiert, findet der Film zu seinen unbegrenzten Möglichkeiten: Die Logik steht ungeniert Kopf, Physik wie Physis halten sich an keinerlei Gesetz - dick und dünn, oben und unten, vorn und hinten, du und er, nirgends ein Halten in der Erscheinungen Flucht, entmachtet sind Newton und Einstein. Jede Perspektive weitet sich wundersam leicht ins Große, ebenso leicht schnurt die Welt wieder zusammen zum Mückenschiß. Welch ein Tri-

Die Realistik des Kinofilms, armselig dagegen! Denn ach, es gibt nur eine Wirklichkeit; der Irrealitäten aber gibt es viele: düster-horrible, solche von lachhaftem Irr-Witz - und? Und die meisten Trickfilme nutzen mit Ach und Krach diese zwei Genres: Entweder sie schraffieren graphitgraue Alpträume auf die Leinwand - oder sie üben sich in blumig verkringeltem Jokus, mai satirisch pointiert, mal schnurrig.

Und siehe, auf einmal ist's mit dem Trickfilm eher ein Jammer als ein Medien: belanglos; sogar im Kinovorprogramm scheint er allmählich rar zu werden. Und auf dem Fernsehschirm macht er eigentlich nur (Mainzel-)Männchen oder äfft uns was vor, die Werbesendung einrahmend mit kindischem Gemecker. Von wegen Animationsfilm!

Daß der Trickfilm ein eigenständiges, seriöses künstlerisches Medium sei - nicht bloß Klamauk für die Kleinsten mit Bienchen und Mäusen diese Botschaft ist hierzulande relativ neu. Dem Stuttgarter kommunalen Kino gebührt das Verdienst, im Verein mit der dortigen Kunstakademie (und finanziell gestützt durch Stadt und Land) die ungewohnte Botschaft erstmals vor größeren Publikiim bekannt gemacht zu haben, und zwar auf ganz praktische, vorführfreudige Weise: Seit 1982 gibt es in Stuttgart Internationale Trickfilmtage, soeben ist die dritte Biennale die-

ser Art zu Ende gegangen. Ohne Zweifel hat dies Flimmerfest, das in der Bundesrepublik einzigartig ist und seinesgleichen nur noch im bulgarischen Varna, in Zagreb, am Lac d'Annecy und in Ottawa hat, sich längst profiliert. Sein Programm verrät "weltweiten" Zuschnitt, wie auch die Besetzung der Jury: 330 Filme waren eingesandt, 62 auch aufgeführt worden; 19 Nationen nahmen teil am Wettbewerb, darunter "Exoten" wie Nordkorez – nur von der "DDR" sah man, zwischen den vielen polnischen, russischen, tschechischen Streifen, nichts. Seltsamerweise.

Daß die Zusammensetzung der Jury gruppendynamisch ihren Ausdruck fand in der Beobachtung eines

gewissen Ost-West-Proporzes bei der Preisverleihung - wen wundert das? Es menschelt stets in solchen Gremien, will sagen, die Politik bleibt im Spiel. Prämiiert ihr, mag das im konkreten Falle heißen, meine Amerikanerin (Jane Aaron für ihr Zwei-Minuten-Werk "Traveling Light", worin ein Lichtreflex durch ein real gefilmtes Haus wandert, bis Madame ihn zum Kehricht fegt) – prämiiert ihr dies, so stimme ich im Gegenzug für euren Russen. Na denn: Für seinen cartoonfein gezeichneten, wiewohl relativ derb moralisierenden Sport-Strip "Der Sprung" erhielt A. Pajstik den zweiten Preis, 3000 Mark: Über den fahlgekrümmten Erdball hetzt da ein Hürdenläufer, Hochspringer - ja-

ein sowietischer fliegender Robert: So treibt der Hochsprung ihn wolkenwärts, und in der Bläue des Himmels zerspringt unser Sportler in Stücke. Beim Himmel: Wenn im Trickfilm mal wirklich erzählt wird, fangen die

Trickser huschhusch zu predigen an;

gend durch wahre Wechselbäder joh-

lender Anfeuerung und einsamen

Elends. Die Rekordsucht findet ihre

Abmahnung, als sei der Olympionike

ihre Crux ist ihr pädagogischer Eros. Das andere Extrem: leeres Leinwandgefackel, stupid-besinnungslo-Variieren abstrakter Formen Auch iene Metamorphosen, wobei aus Baumstrünken alte Weiblein, hieraus Gemsen, Autos, rundbusige Nixen wachsen, waren zuhauf in Stuttgart eingetroffen - man hatte sie ausjuriert, schon in erster Sortierung.

Trotzdem: daß der Trickfilm über mehr Form, mehr Gestaltungsraffinement gebietet als über Stoff, Inhalt, dramatische Struktur, konnte auch dieses jüngste Festival nicht leugnen. Ein begnadeter Graphiker ist nur selten auch ein inspirierter Drehbuchschreiber - und selbst unbegrenzte Möglichkeiten sind nur soviel wert, wie die Phantasie, die sie nutzen soll.

Auch der Stuttgarter Hauptpreis, 5000 Mark, vergeben an den "neutralen" Schweizer Georges Schwizgebel, prämiiert ein Griffelopus von schmalem Sinngehalt: Der Vier-Minuten-Film "78 Tours" besticht durch die surreale, kreisende Eleganz seiner Bilderfluchten, worin Wendeltreppen in Sekundenschnelle als Umläufe von Kaffeetassen sich erweisen und ganze Wohnlandschaften zu rotieren anfangen, fortstrudelnd in den Rhythmen eines endlosen Musette-Walzers, Perspektiven von schier supercineastischer Überblendungskunst, in enormer Rapidität auf- wie abgetischt. Moderner Zeichentrickfilm, unübertrefflich virtuos. Die sogenannte Aussage allerdings - schien in allen Bilderkreisen zerrieben.

Wie hieß er doch, der Begrüßungssnack des Stuttgarter Festivals? "See you later, animator." Die Antwort darauf: "Wait a while, getting style!" -Und noch eine Weile: dann zum Style aber bitte Sense!

**GUNTRAM PILGER** 

Neuer Fund für die Urtier-Sammlung Bottrop

# Der Elch lag im Graben

m "Quadrat Bottrop", Museum für Ur- und Ortsgeschichte, wird künftig das Skelett eines etwa 11 800 Jahre alten Elchbullen aus der Würm-Eiszeit zu sehen sein. Dieses Fossil eine ausgesprochene Seitenheit, ein Juwel für die paläontologische Forschung - wurde 1979 bei Kanalisationsarbeiten in Dinslaken durch Arbeiter in einem nur 1,15 Meter breiten Graben entdeckt. Jetzt harrt es, fix und fertig restauriert, seiner Aufstellung im Museum.

Bisher konnten im deutschsprachigen Raum erst drei fossile Elchskelette geborgen werden. Der erste Fund glückte 1909 in Schussenried im Land Baden-Württemberg, Er wird derzeit im Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart aufbewahrt. Der zweite Fund gelang 1957 in Berlin und befindet sich heute im Besitz des

Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin.

Der jetzt in Bottrop aufgestellte dritte Fund erreicht eine Widerristhöhe von 1,65 Meter, eine Länge von 2.30 Meter und eine Geweihbreite von 1.47 Meter. Es handelte sich um einen etwa acht Jahre alten Bullen, der in der sogenannten Alleröd-Zeit, einem Abschnitt der Würm-Eiszeit, gelebt haben muß.

Das Bottroper Museum beherbergt mittlerweile die größte Sammhung von Tieren aus der Würm-Eiszeit und ist deshalb für Freunde der Paläontologie allemal eine Reise wert. Attraktionen sind unter anderem der größte Mammutschädel Europas, ein komplettes Wollnashornskelett und das einzige vollständige Skelett eines prähistorischen Wisents in Europa.

Berlin veranstaltet sein zweites "Autorentreffen"

# Bitte, doch etwas mehr Begeisterung!

an einem frostklirrenden Wochenende, fand in Berlin im Literarischen Kolloquium am Wannsee ein Schriftstellertreffen statt, das schon vom Namen her einen Hauch von Provokation in sich trug. Es firmierte unter dem Titel "Flüchtlingsgespräche" und brachte Bewegung und schließlich regelrechten Aufruhr in die Reihen der im VS organisierten deutschen Schriftsteller, weil es Schluß machte mit der verbandsinternen Ab- und Ausgrenzungspolitik gegenüber all jenen Autoren, die seit 1976 zwangsweise die "DDR" verlassen hatten und nicht gewillt waren, ihre persönlichen Erfahrungen mit dem dortigen Regime unter den Scheffel der "Entspannungspolitik" zu stellen, die im VS damals allein den Ton angab.

Bernt Engelmann, der bedingungslose Exekutor dieser Politik, stürzte. Aber mit einem Trick kam sein Palladin Hans Peter Bleuel an die Macht. Der Konflikt schwelt bis zur Stunde weiter. Die verdienstvolle Tagung von damals fand nun am selben Ort ihre Fortsetzung, wenngleich unter einem anderen Motto. Diesmal war eingeladen worden, um öffentlich über "Die Uneinigkeit der Einzelgänger" nachzudenken, und es war die Anschlußfrage gestellt worden: "Wozu brauchen Schriftsteller einen Verband?" Im Hinblick auf die Verhältnisse im VS fiel insofern eine Entscheidung, als Anna Jonas vom Berliner Verband ihre "Kampikandidatur" gegen Bleuel für den nächsten Gesamtkongreß ankündigte.

Die Jonas gehörte zusammen mit Günter Grass (der wegen Krankheit fehite) und Hans Christoph Buch zu den Initiatoren dieses zweiten "Berliner Autorentreffens". Knapp drei Tage standen zur Verfügung für öffentliche Diskussionen, interne Streitgespräche, öffentliche Lesungen und nichtöffentliche Werkstattrunden. Mit der Verbindung so verschiedener Kommunikationsformen wurde durchgespielt, was zukünftig nach den Wünschen der meisten Anwesenden regelmäßig stattfinden sollte: daß "Schriftsteller Schriftsteller einladen", wie Anna Jonas es formulierte, um nicht nur in Politik zu machen, sondern um vor allem über die ureigenen Aufgaben des Schriftstellers zu

sprechen: über Literatur, über die Arbeit am Text.

Sehr viele Teilnehmer betonten die Notwendigkeit einer solchen konsequenten Rückbesinnung auf das eigentliche Arbeitsfeld des Schriftstellers. An diesem Punkt jedenfalls waren sich die in Berlin versammelten Einzelgänger sehr einig, bis zur Bereitschaft, den Vorwurf des "Elitären" hinzunehmen. Sobald man aber auf politische Fragen kam, gab es auch auf dieser Tagung wieder heftige Uneinigkeit

Hans Christoph Buch wurde nicht müde, darauf hinzuweisen, daß die Erfahrungen der aus den östlichen Diktaturen Kommenden noch lange nicht aufgearbeitet seien, wenn das überhaupt jemals gelingen könne. Er plädierte für die präzise Herausarbeitung der prinzipiellen Unterschiede zwischen den Demokratien des Westens und den totalitären Staaten von rechts und von links in aller Welt, erntete dabei jedoch Widerspruch vor allem vom Kulturobmann der SPD-Bundestagsfraktion, Freimut Duve, der sich auch durch andere Beiträge immer wieder heftig herausgefordert fühlte, die Ost- und "DDR"-Politik seiner Partei zutiefst unkritisch zu

Hans-Joachim Schädlich sprang Buch bei. Ihm ging es darum, "den grundsätzlichen Unterschied beider Ordnungen hin und wieder hervorzuheben, besonders im Zusammenhang mit der Erörterung von Zensur", die in totalitären Staaten eben "systematisch" unterdrückt werde. Schädlich schlug eine "Doppelstrategie" gegenüber diesen Staaten vor, die die leninistische These, daß es keine ideologische Koexistenz geben könne, endlich ernst nehme. Das stieß auf breite Zustimmung, wie denn überhaupt zu registrieren war, daß die Bereitschaft zum heftigen Streit nicht die Bereitschaft zum geduldigen Zuhören ausschloß. Das Bedürfnis nach Durchsetzung einer vernünftigen Gesprächskultur - jenseits der politischen Bekenntnisse und Verbandszugehörigkeiten – blieb in Berlin nicht nur ein frommer Wunsch.

Gegen einen Verband als "soziale Lobby" sprach im übrigen keiner. Aber für die Literatur könne nie eine Gewerkschaft zuständig sein, sagte Yaak Karsunke, sondern immer nur



Zwietrocht im linken Lager: Hans Christoph Buch (links) und Freimut Duve, die beiden Berliger Hauptkontrabenten FOTOS: P. PETISCH/K. BEHR

der Autor selber. Ursula Krechel sah darin eine unaufhebbare, schizophrene Haltung der Autoren, die zwar sehr wohl die "Vorbedingungen ihres Schreibens delegieren" könnten, aber eben nicht das Schreiben. Für sie stellte sich die Situation auch noch aus einem ganz anderen Blickwinkel als dramatisch dar; sie fragte: "Wo ist noch Platz für Literatur? Über die Fensterreden hinaus? Wir sprechen doch schon fünf nach zwölf!

Dennoch beherrschte die Angst vor sinkenden Leserzahlen, steigendem TV-Konsum, weniger Wortbeiträgen im Funk und dem Verfall der Lesekultur nicht die allgemeine Diskussion. All diese Aspekte, bedrohlich genug, wurden nicht verdrängt, aber es wurde ihnen etwas entgegengesetzt. F.C. Delius fragte provokant nach dem Eigenanteil der Schriftsteller an dem Prozeß, der dazu führt, daß die gesellschaftliche Bedeutung der Literatur abnimmt. Er vermisse eine "lockere Gruppe von Schreibenden", die sich hin und wieder zur genauen Arbeit an Texten zusammenfinde und mit Begeisterung, Entdeckerfreude und Streitlust an Literatur herangehe.

Und Delius trieb die Selbstkritik noch weiter, indem er konstatierte. daß die Literaten nur ausnahmsweise den Kritikern ins Wort fielen - mithin also darauf verzichteten, gegen die "Verkommenheit" der literarkritischen Maßstäbe zu polemisieren. Er

plädierte gegen das "Stehen in der Nörgelecke" und für den "immer selteneren Spaß am Metier\*. Yaak Karsunke verstärkte diese Einsicht mit dem Hinweis, es sei ja nicht nur das Fernsehen, das nivelliere, sondern auch eine "gewisse alternative Szene, die sich dumpf äußert und meint, das sei Literatur". Karsunke war es auch, der sich kritisch den Kulturbegriff der Gewerkschaften vornahm, die Kultur ständig als "Illustration" mißverstehen würden. Aus genau diesem Grund gäbe es seit langem jene so oft beklagte Kluft zwischen den Schriftstellern und der organisierten Arbeiterbewegung.

Auf Unterlassungssünden der Autoren machte auch Johano Strasser aufmerksam: "Der Verfall einer literarisch stimulierenden Öffentlichkeit" hätte es dahin gebracht, daß auch Schriftsteller einander nicht mehr läsen. Statt dessen ließen sich zu viele auf jene Wettbewerbsrunden ein, in denen man nur gewinnen könne, wenn man den anderen niedermache. Daß es auch anders geht, ohne unkritisch zu werden, zeigte die nichtöffentliche Leserunde, in der Autoren wie Gerald Zschorsch, Bode Morshäuser oder der Rumänien-Deutsche Ernest Wiechner aus unveröffentlichten Manuskripten lasen. Diese Stunden waren eine Vorwegnahme gemeinsamer Arbeit, wie sie künftig stattfinden soll.

Pia Frankenbergs Film "Nicht nichts ohne Dich"

# Die Antike verfehlt: Markus Lüpertz in München

M arkus Lüpertz hat in den letzten Jahren immer wieder Triptycha gemalt, die so deutlich an Max Beckmann orientiert sind, daß man auf den ersten Blick vermuten könnte, hier setze sich jemand geistig mit diesem Expressionisten auseinander. Doch dieser Eindruck täuscht. Bei näherem Hinsehen entdeckt man, daß Lüpertz gar nicht an den Leidenswegen der Beckmannschen Gestalten interessiert ist. Wenn man zum Beispiel das Bild "Harlekin mit Raucher/Harlekin mit Schrank/Napoleon" – jetzt in der großen Lüpertz-Ausstellung im Münchner Lenbach-Haus zu sehen - unter der Fragestelhing betrachtet, was dieses Triptychon denn nun eigentlich mit Beckmann zu tun hat, dann kommt man schnell zu einem ernüchternden Ergebnis: Formen, Figuren, Kompositionsprinzipien und Farbklima beziehen sich deutlich auf Beckmann, ansonsten aber herrscht völlige Belie-

Da neigen sich zum Beispiel zur bloßen Form entleerte Figuren vor einer Stange, auf der wie bei den Kannibalen ein Kopf mit napoleonischem Dreispitz steckt. Da ist die assoziationsreiche Figur des Harlekins eine Art Wandbehang geworden, vor dem ein Kopf Zigaretten raucht, derselbst eigentlich nur aus einem farbigen Kringel besteht.

Im Grunde setzt dieses Bild fort, was Lüpertz eigentlich immer getan hat: Er rückt die Gegenstände seines Malens – von Sujet kann man nur bedingt sprechen - in einen Bereich von subjektiver Beliebigkeit. In seinen Anfängen hat Lüpertz einmal selbst "Gegenstände" erfunden, d. h. er verstand sich einerseits als "abstrakter Künstler", aber keineswegs im Sinne eines Kandinsky oder der Tachisten, sondern eher im Sinne eines Hans Arp.

Andererseits wollte sich Lüpertz nicht ganz und gar vom Gegenstand trennen. Er wollte ihn nur seiner freien Verfügbarkeit unterwerfen. In einer weiteren Phase hat Lüpertz Bilder gemalt, die genau an der Grenze zwischen Abstraktion und Realität lagen. Einen Sandhaufen zum Beispiel oder seine berühmten "Zelte". Die Bedeutungsidentität war aufgehoben: Man konnte, so man wollte, noch den Sand oder das Zelt sehen, man konnte aber auch bloß bei den formalen Strukturen verbleiben.

Es gab sogar eine Phase, in der Lüpertz mit vorgegebenen Bedeutungen spielte, indem er zum Beispiel eine Reihe von Stahlhelmen so darstellte und gruppierte, daß daraus auch ebensogut eine Gartensituation ERNST PROBST | zu assoziieren wäre. Der Weg von der reinen Gegenstandserfindung bis zur Reduzierung zitierter Malerei im Sinne eines bloßen ästhetischen Anlasses ist also mit einer gewissen Konsequenz beschritten worden. Und sofern man Malerei als spielerisches Reflexionsfeld betrachtet, kann man Lüpertz Originalität und Erfindungskraft nicht absprechen.

Je weiter Lüpertz freilich in Reflexionsfelder vordringt, deren Bedeutung evident ist - wie etwa der antike Mythos - wird auch die Gefahr solcher Malerei offenbar: Banalität. Das Oedipus-Bild aus seinem Zyklus "Bilder über das mykenische Lächeln" zeigt ein albernes Mondgesicht, das wie eine grob bepinselte Maske in die Szene hängt. Mythos als Oberfläche? Hier rechtfertigt das Malergebnis in einer (obschon bewußten) Banalität nichts mehr. Die Antike zu denunzieren, ist auf diese Weise unmöglich. Sie zu evozieren, scheitert an der überbordenden Primitivität. Und das Bild selbst drängt sich albern in den Vordergrund, womit jegliche Bezüge und damit Spannungszustände – erfolgreich vermieden werden. Lüpertz ist zum Opfer der eigenen Beliebigkeit geworden.

Auch seine Skulpturen mit Titeln wie "Titan" oder "Ganymed" verfehlen die dringend benötigte Bedeutungsambivalenz: Die antiken Vor-Bilder sind entstellt zu albernen Pappmaché-Monstern, die nur noch monströs und bestenfalls komisch sind. (Bis 30. März; Katalog 28 Mark) LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH



Vorbilder nachgebildet: "Markus-Maillel – dithyrambisch" (1976) von Lüpertz FOTO: KATALOG

# Monster aus Pappmaché Zwei Herzen sind in Not

len plappern sie sich ohne Unterlaß ihre Wehwehchen von der aufgebrachten Seele. Für die Enddreißiger Martha und Alfred, die Spielfiguren von Pia Frankenbergs Debütfilm "Nicht nichts ohne Dich", ist allerdings nicht New York, sondern Hamburg die schöne Wiege ihrer Leiden. Hamburg zur Winterszeit, wenn die Alster zur Schlittschuh-Wiese gefriert, die Elbufer vor Blankenese sich zur Eisschollen-Wüste verwandeln, in der der Endlos-Student Alfred - von Scholle zu Scholle springend - freilich nicht über die frostigen Schönheiten der Hansestadt, son-

dern über Verhütung bramarbasiert. Überfallartige Pointen, optische Kehrtwendungen kurz vor dem Ziel, verquere Dialoge - mit maliziösen Mitteln hat die Hamburger Filmemacherin Pia Frankenberg, für ihr erstes abendfüllendes Opus bereits mit dem Max-Ophüls-Preis dekoriert, die bizarre Winterreise ihrer Protagonisten aus dem Klischee in die Komik zu ziehen versucht. Und wenn ihr auch nicht das einzigartige, große Meisterwerk damit gelungen ist, amüsant sind viele ihrer Manöver in den höheren Blödsinn gewiß. Doris Dörries zum Kino-Hit avancierten "Männern" kann sie jedenfalls mit Anstand Paroli bieten.

Wird überhaupt irgendetwas ernst genommen in dieser frech aufgerollten Komödie der Beziehungsnöte? Kaum. Selbst unsere Schwierigkeiten im Umgang mit Aussiedlern und Gastarbeitern haben, durch Pia Frankenbergs Brille gesehen, eher einen befreiend absurden, denn dramatischen Zug. Und ins Absurde zielt auch Marthas und Alfreds Verzweiflung über die Unfähigkeit, mit dem anderen Geschlecht ins Reine zu kommen.

Der besondere Witz dabei, der frei-

neurotiker" abgekupfert ist: Die Regisseuse Pia Frankenberg spielt nach dem Motto "Nicht nichts ohne mich" - diese Martha selbst und gibt ihr auch just jenen Beruf der Filmemacherin, mit dem sie zur Zeit erste Lorbeern zu ernten beginnt. So kriegt das selbstironische Geplänkel gleich doppelten Boden, man weiß nie genau, sitzt man nun auf dem Marthaoder auf dem erhöhten Pia-Podest. Ähnlich hintersinnig zieht die

Frankenberg auch die heute verbissen diskutierte Frage nach einer spezifisch weiblichen Ästhetik durch den Film-Kakao. Und sie macht das mit so herrlich mauliger Nonchalance, nimmt die Fragerin so lakonisch auf die Schippe, daß man ihr fast verzeiht, daß sie sich dabei so strapazierter Formen wie eingeblendeter Interviews bedient, die Alexander Kluge ja nun wirklich als Entlarvungsinstrument ausgeschlachtet hat.

Daß sich ein Handlungsfaden nur ganz schwach herausdröseln läßt aus diesem nach einem Liebesgedicht Erich Frieds betitelten Film-Komödchen, daß das Episodische immer Vorrang hat vor handfester Aktion, war offensichtlich Absicht. Sie verstimmt dort, wo sich partout kein plausibler Zusammenhang zwischen den locker gefügten Szenen ergeben will, die Reihung des Materials beliebig wird, der Film sich dehnt. Über Form gekonnt zu witzeln, bedarf es größerer Souveränität.

Die besitzt Kameramann Thomas Mauch, der sich bei Vadim Glownas "Desperado City" noch in sterile Bild-Welten verlor. Um den Improvisationscharakter zu unterstreichen, schreckt er hier nicht einmal davor zurück, einige Seqenzen saftig zu verwackeln. Wie man die Szene kennt. wird allein das schon ausreichen, aus dem Werk einen Kultfilm zu machen. KLÄRE WARNECKE

### KULTURNOTIZEN

Militaria des Fürstentums Waldeck sind vom 19. Februar an in einem neuen Ausstellungsraum im Museum Schloß Friedrichstein in Bad Wildungen zu sehen.

Erich Wegner, einem Vertreter der Neuen Sachlichkeit", ist eine Ausstellung des Kunstvereins Salzgitter vom 13. Februar bis 11. Mārz gewid-

Die 3. Internationale Fotobuchausstellung wird vom 10. Mai bis 1. Juni im Landespavillon Baden-Württemberg in Stuttgart gezeigt werden. Die 9. Grenzlandfilmtage werden

in diesem Jahr vom 3. bis 6. April im oberfränkischen Selb stattfinden. Die umfassende Werkschau ist dieses Mal dem polnischen Regisseur Jerzy Kawalerowicz gewidmet.

Die Francis-Bacon-Retrospektive, die zuerst in London (s. WELT v. 1. 6. 85) und danach in Stuttgart zu sehen war, wird jetzt vom 7. Februar bis 31. März in der Berliner Nationalgalerie gezeigt.

Nickil Banerjee, renommierter indischer Sitar-Spieler, ist im Alter von fünfundfünfzig Jahren in Kalkutta

# **JOURNAL**

Kunstpreis Berlin für Marianne Hoppe PHG. Berlin

Der Große Kunstpreis Berlin wird 1986 in der Sparte Darstellende Kunst vergeben. Ihn erhält Marianne Hoppe, an der die Juroren Dieter Dorn, Hannelore Hoger und Hans Lietzau die "sprachliche Kraft ihrer preußisch-nüchternen Diktion" rühmen, außerdem stehe die Hoppe "in einsamer Höhe über dem flächigen Routinebetrieb des Theaters". Förderpreise gehen an Christiane Möbus (Bildende Kunst), Ingeborg Kuhler und Jürgen Dirk Zilling (Baukunst), Thomas Bracht und Detley Müller-Siemens (Musik), Lothar Baier (Literatur), Georg Weber (Darstellende Kunst), sowie Ronald Steckel (Film-Hörfunk-Fernsehen). Die Preise werden traditionsgemäß am 18. März verlie-

### Der Keltenfürst von Hochdorf

Die Ausstellung "Der Keltenfürst von Hochdorf\*, die zuerst in Stuttgart zu sehen war (s. WELT v. 28. 8. 85), wird jetzt bis 31. März in der Josef-Haubrich-Kunsthalle in Köln gezeigt. Sie umfaßt das Fundgut eines Großgrabhügels der späten Hallstattzeit, das in sechsjähriger Arbeit rekonstruiert und konserviert wurde. Es war das Grab eines etwa 40jährigen Keltenfürsten, in dem auch bunte gewirkte Stoffe, Standesabzeichen, persönliche Habe, Wagen und Geschirr sowie Trink- und Eßservice gefunden wurden. In der Ausstellung werden außerdem neue Funde aus acht weiteren Forschungsprojekten gezeigt (Katalog 25 Mark).

### Kunst in der Hauptstadt der europäischen Kultur

Mit der Ausstellung von hundert späten Zeichnungen von Gustav Klimt begann Florenz sein Jahr als Hauptstadt der europäischen Kultur". Die offizielle Eröffnung findet jedoch erst am 29. April, an dem auch der "Maggio Musicale" mit Luciano Berios "Vera Storia" beginnt, statt. Neben den Ausstellungen zum 600. Geburtstag von Donatello und der 500-Jahr-Feier von Andrea del Sarto werden "Degas als Bildhauer" mit 73 Leihgaben des Museums von São Paulo, "Vor der Avantgarde – von Fattori bis Modigliani", "Die Magdalena zwischen Heiligem und Profanen - von Giotto bis Sutherland" sowie "Marmor-Restaurierung: Werke und Probleme" gezeigt. Ferner stehen die Eröffnung eines Museums mit Werken von Marino Marini und eines Zentrums für Musikforschung an.

2000 Jahre altes Boot im See Genezareth gefunden dpa, Tel Aviv

Ein etwa 2000 Jahre altes, vollständig erhaltenes Boot haben israelische Fischer im See Genezareth entdeckt. Nach Meinung von Archäologen könnte es "möglicherweise sogar Jesus gedient haben". Das achteinhalb Meter lange Boot liegt einen Meter unter dem Wasserspiegel in der Nähe des nordwestlichen Seeufers bei dem Kibbutz Genossar. Neben dem Boot wurden auch Münzen und ein römischer Topf (1.Jhd. n. Chr.) gefunden.

### Chinesisches Ballett auf USA-Tournee

Fünfzig Tänzerinnen und Tänzer des chinesischen Staatsballetts treten am 19. Februar ihre erste USA-Tournee an, die sie in zwei Monaten durch sieben amerikanische Städte führen wird. Auf dem Programm stehen Auszüge aus "Schwanen-see" und "Gisele" sowie chinesisches Ballett. Das Gastspiel wurde in fünfjähriger Vorbereitungszeit in Zusammenarbeit mit der Musikakademie von Brooklyn organisiert.

### Deutscher Preis für englischen Komponisten

dpa, **Bonn** Der englische Komponist Jolyon Brettingham-Smith hat den mit 12 000 Mark verbundenen Preis erhalten, den der Kulturkreis im Bundesverband der Deutschen Industrie gemeinsam mit der Gesellschaft für Neue Musik ausgeschrieben hatte. Unter 40 eingereichten Arbeiten hat sich die Jury für Brettingham-Smith's Werk \_\_Approaches to Dun Aengus" für Violoncello und Orchester entschieden.

Homburger Schloßkirche wird restauriert DW. Bad Homburg

Für die Instandsetzung der im Jahre 1697 eingeweihten Homburger Schloßkirche hat das Land Hessen im Haushaltsjahr 1986 500 000 Mark bereitgestellt, für 1987 sind 1.5 Millionen Mark vorgesehen. Der Gesamtaufwand wird auf 4,25 Millionen Mark geschätzt. Wahrscheinlich werden die Restaurierungsarbeiten mit der Instandsetzung des Dachs und Dachstuhls beginnen. Die Schloßkirche soll künftig für Konzerte genutzt werden.

lowneske Ausgelassenheit (linkes Bild) und dāmonisches Treiben, mit andern Worten: rheinischer Karneval und alemannische Fastnacht - Bilder von den närrischen Tagen, an denen die Menschen ihr wahres Wesen verstekken oder - enthüllen, auf jeden Fall ein Ventil für Aufgestautes finden. Und doch - welch' Unterschied zwichen der "Jeckin" (mit Nachwuchs auf dem Rücken), die dem Höhepunkt ihrer närrischen Existenz dem Kölner Rosenmontagszug – zustrebt, und den fratzenhaft listigen .. Role und Rankenweīble" aus dem alemannischen

FOTOS:



Helau und Alaaf – hießen gestern die Schlachtrufe rheinauf, rheinab. Auch Schnee und Minustemperaturen konnten echte Jecken nicht schrecken. So waren denn auch fast anderthalb Millionen Menschen in den Narrenhochburgen Mainz, Köln und Düsseldorf auf den Beinen, um den Höhepunkt des Karnevals zu erleben, die Rosenmontagszüge. Das frostige Wetter hatte auch einen Vorteil: Die Zuschauer an den Zugstrekken rückten auf Tuchfühlung zusammen. Das ließ die Stimmung steigen. Ein kräftiger Schluck aus der Flasche tat das übrige und ließ so manchen stocknüchternen Narren auftauen. Weniger abgehärtete Jecken aber zogen es vor, die Übertragungen des närrischen Treibens vor den Fernsehschirmen mitzuerleben.

Mehrere 100 000 Menschen verfolg-

# Echte Jecken konnte auch der Frost nicht schrecken

Raum

ten in Mainz bei Temperaturen etwas und die der amerikanischen Luftwafunter dem Gefrierpunkt den Zug unter dem Motto "Werd' eins mit Mainz". Noch in den frühen Morgenstunden waren die Straßen und Bürgersteige vom frischen Schnee geräumt worden. Wagen mit Schneehaube - das hatte es seit Jahren nicht mehr gegeben. Trotzdem herrschte Jubiläumsstimmung: Es war der 90. Zug, den der Mainzer Carneval-Verein (MCV) seit 1838 veranstaltete. Dem Zugmarschall folgten 5600 Teilnehmer in 125 Zugnummern, 2500 Musiker in 71 Musikzügen und 93 Motiv- und Prunkwagen. Zu den Musikkapellen gehörten die Band der 8. Infanteriedivision Bad Kreuznach

fe aus Ramstein.

Wie in den vergangenen Jahren glossierten die Mainzer Narren die wichtigsten Ereignisse des Weltge-schehens. Mit dem Genfer Treffen von US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow befaßte sich der MCV-Wagen "Ist das Eis gebrochen?", der die beiden Politiker zeigt, wie sie sich behutsam auf dem Eis des gegenseitigen Mißtrauens bewegen. Ganz aktuell der Wagen "Um den Finger gewickelt": Eine Sekretärin als Spionin in den Fängen des Ost-Berliner Geheimdienstes. Als närrischer Kommentar zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen zeigte der Wagen "Selbstbeteiligung" den "Professor Bhim", der den Patienten auffordert, nach einer Operation selbst zu Nadel und Faden zu greifen und die Arbeit zu vollenden.

Wenig Chancen räumen die Mainzer Narren den deutschen Kickern bei der Weltmeisterschaft in Mexiko ein: Ein Wagen zeigte die Nationalelf als "Flaschenpost nach Mexiko".

Während der Umzüge durfte natürlich auch die neue "Hymne" der Friesen nicht fehlen - der Hit der diesjährigen Karnevalssitzungen: "An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser,

LEUTE HEUTE

und selten an Land... dorf waren denn auch Abordnungen aus dem Norden der Bundesrepublik Deutschland erschienen. Der drei Kilometer lange Zug mit 64 Gruppen zu Fuß und 65 Wagen, der sich durch Düsseldorf bewegte, wurde angeführt vom Präsidenten des Carnevals-Clubs (als Attila verkleidet) und der "Bürgerwehr".

Das Motto "Was uns noch alles blüht" sollte auf die Bundesgartenschau hinweisen, die 1987 in Düsseldorf stattfindet. Fürs Fußvolk, an die 500 000 Jecken, gab's 30 Tonnen Kamellen und Deftiges von den Wagen. Da hing der Kanzler als eine bekannte Frucht an einem Stamm. Hinter ihm

Herausforderer Rau als pausbäckiger Äolus, der viel Wind macht. Die öffentlich rechtlichen Anstalten ARD und ZDF wurden als Figuren mit einem Brett vorm Kopf dargestellt. Thema aller Umzüge war der (na?) Glykolskandal. Einer der schönsten Wagen in Düsseldorf war der von der Landesregierung finanzierte "Rheinnixe und Kiepenkerl", zwei miteinander tanzende Gestalten, die an die Geburtsstunde Nordrhein-Westfalens

Einen \_Fastelovend der Rekorde\* feierten die Kölner Narren. Sie persiflierten auf 61 Fest- und Prunkwagen "Rekorde op Kölsch" und "Allerweltsrekorde". 39 Fußgruppen und

vor 40 Jahren erinnern sollten.

rund 3500 Musikanten sorgten trotz Schneematsch auf der Straße für die richtige Stimmung unter den mehr als 500 000 Schaulustigen.

"Rekordverdächtig" erschien den Kölner Jecken vor allem der Düsseldorfer Landesvater Johannes Ran. Sie zeigten ihn als Stabhochspringer in kurzer roter Turnhose, der mit grimmigem Gesicht versucht, den et schrocken dreinblickenden Helmut Kohl zu überspringen. Einen Rekord bietet nach Ansicht der Kölner Wagenbauer auch der Bundeshaushalt für das Jahr 1986 - soviele Löcher gab's noch nie.

Gebützt (geküßt) worden soll allerdings weniger sein als in den Jahren zuvor. Ob es den "leckte Mädsche" in Kölle doch zu kalt gewesen war?

**Graf Galen wird** 

Nach vierzehnmonatiger Untersig

chungshaft wird einer der beiden

Hauptangeklagten im Prozeß um die

Ende 1983 zusammengebrochene Pri-

vatbank Schröder. Münchmeyer.

Hengst (SMH-Bank), Ferdinand Graf

von Galen, gegen Kaution freigelas-

sen. Die Zweite Wirtschaftsstrafkam-

mer des Frankfurter Landgerichts

gab gestern einem Antrag der Vertei-digung auf Haftverschonung statt

und entschied, daß von Galen unter

Aufrechterhaltung des Haftbefehls

gegen Zahlung einer Kaution in Höhe

von zehn Millionen Mark auf freien

Fuß zu setzen sei. Aufgrund formaler

Bestimmungen kann von Galen erst

freigelassen werden, sobald die Kau-

tion hinterlegt ist. Die Wirtschafts-

strafkammer lehnte es ab, der Be-

schwerde der Staatsanwaltschaft zu

dieser Entscheidung aufschiebende

sten Tagen muß nun das Oberiandes-

gericht entscheiden, ob der Be-

schwerde der Staatsanwaltschaft zur

Haftverschonung stattgegeben wer-den soll. Bereits Ende 1985 hatte das

OLG einem entsprechenden Antrag

Wirkung zu verleihen. In den nächt

gegen Kaution

freigelassen

rtr. Frankfurt

# Der Druck auf die Nasa wächst

Kritische Fragen an die Raumfahrtbehörde / Waren Probleme mit Feststoffraketen bekannt?

wth. / DW. Washington Die von US-Präsident Reagan eingesetzte Kommission zur Aufklärung des "Challenger"-Unglücks hat jetzt von der Weltraumbehörde Nasa sämtliche internen Berichte über mögliche Probleme mit den für die Raumfähren verwendeten Zusatzraketen angefordert. Das erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses. Damit reagierte die Kommission unter Vorsitz des ehemaligen Außenministers William Rogers auf einen Bericht der Zeitung "New York Times", in der es geheißen hatte, Techniker hätten bereits im vorigen Jahr vor der Gefahr gewarnt, daß an den Feststoffraketen Risse mit verheerenden Folgen auftreten könnten. Die Ermittlungen deuten daraufhin, daß die Explosion der Raumfähre am 28. Januar durch das Austreten eines Flammenstrahls

Diese Nachricht dürfte den aufkeimenden Optimismus, der die deprimierten Männer vor Ort" in den Raumfahrtzentren Cane Canaveral und Houston nach einer Ansprache des Direktors des "Kennedy Space Centers", Richard Smith, erfaßt hatte, wieder gedämpft haben. Smith hatte in seinem die Moral seiner Angestellten stärkenden "Pep-Talk" vorhergesagt, daß die Verzögerung im Weltraumprogramm der Shuttle-Fähren kürzer sein wird als zunächst vermu-

aus einer Naht der rechten Startrake-

te ausgelöst worden sein könnte.

tet worden war. Er sprach von zwei bis drei Monaten.

Diese Aussage deutet an, daß man bei der Nasa bereits heute ziemlich sicher über die Ursache der Katastrophe sein muß. Es ist eine Nasa-Faustregel, daß keine neue Weltraum-Mission gestartet wird, solange nicht die Fehler, die bei der vorhergehenden aufgetreten sind, erkannt und beho-Endgültige Gewißheit über die Ur-

sache wird freilich erst herrschen, wenn die beiden Raketen, die in 50 und in 350 Meter Tiefe vor Cape Canaveral geortet worden sind, gehoben werden können. Bisher hat man etwa zwölf Tonnen Material geborgen. Die Nasa verweigert jede Auskunft

darüber, ob auch Überreste der sieben verunglückten Astronauten gefunden wurden. Die Nachrichtensperre wurde aus Rücksicht gegenüber den Angehörigen der Astronauten verhängt, sie hatte jedoch zur Folge, daß sich spekulative Nachrichten über angebliche Funde in den Medien häuften.

Inzwischen konzentrierte sich die Kommission in ihrer ersten Anhörung auf die Frage, ob die beim Start herrschenden außergewöhnlich kalten Außentemperaturen eine Unfallursache gewesen sein könnten, ohne darauf jedoch schlüssige Antworten zu erhalten. Sollte, wie vermutet wird, die Ursache bei den Festtreib-

stoffraketen gelegen haben, wird zu prüfen sein, ob es sich um einen Materialfehler, einen Montagefehler oder um Mängel bei der Treibstoff-Zusammensetzung handelt.

Sollte ein Montagefehler vorgelegen haben, könnte das Shuttle-Programm relativ früh wieder aufgenommen werden. Man spricht in Cape Canaveral von September oder Oktober. Sollte es sich iedoch um Materialfehler handeln, wären vorher ausgiebige Tests nötig. Die Möglichkeit eines Montagefeh-

lers wird diskutiert, seit bekannt wurde, daß die Techniker in Cape Canaveral oft unter großem Zeitdruck ununterbrochen in einer Siebentage-Woche arbeiten mußten. Unabhängig vom Ergebnis der Kommission, das in 120 Tagen vorliegen soll, hat Smith angekündigt, daß er schon in Kürze die Weltraumfähre "Atlantis" zu Treibstofftests auf die Abschußrampe in Cape Canaveral bringen las-Zugleich drängt das Pentagon dar-

auf, möglichst noch in diesem Sommer von der neugebauten Abschußrampe in Vandenberg (Kalifornien) die Weltraumfähre "Discovery" ins All zu schießen, mit der Absicht, einige Militärsatelliten in eine Umlaufbahn über den Pol zu bringen. Es deutet an, daß sie zu Erkundungszwecken über der Sowjetunion gebraucht werden.

### Doppelter Victor Was haben Victor John Foti aus Irdondequoit und Victor John Foti

aus Fairport gemeinsam? "Dumme Frage", werden Sie sagen, "den Namen natürlich". Stimmt. Aber es gehi noch weiter. Beide leben im US-Staat New York nur Kilometer voneinander entfernt, beide warten im Krankenhaus von Rochester auf eine Bypass-Operation, beide aber sind nicht miteinander verwandt. "Als wii feststellten, daß sie auch denselber Arzt haben, mußten wir uns für unser Doppel etwas überlegen", berichtet Stationsschwester Kae Robertson Der Chirurg George Hicks ernannte die Patienten schließlich zu "Victor dem Großen" und "Victor dem Kleinen". Der große (64) ist sechs Jahre älter und 35 Kilogramm schwerer.

### Kindersegen

Ein freudiges Ereignis meldet das jordanische Königshaus: Königin Nur hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Die 34jährige – sie hat an der Princeton-Universität ein Architekturstudium abgeschlossen – schenkte König Hussein (50) mit Töchterchen Raya al Hussein seit der Hochzeit



im Juni 1978 zum vierten Mal Nachwuchs. Die Sparte "männliche Nachkommen" ist bisher allerdings erst einmal vertreten.

### Kleidermode

war der Rosenmontag von ganz anderem als karnevalistischen Treiben geprägt: Anna Bartling, die älteste Einwohnerin des Kreises Herford, feierte die Vollendung ihres 104. Lebensjahres. Ihren Mann, einen Landwirt und Pferdehändler, den sie 1911 heiratete. hat sie bereits um 17 Jahre überlebt. Steckenpferd der alten Dame: die jeweils neuesten Tendenzen der Kleidermode aufmerksam zu verfolgen.

### Kraftanstrengung

die Übung des Baumstammwerfens.

# Sensationeller Fund

Grabkammer des Kämmerers von Tutanchamun entdeckt

Ein britisch-niederländisches Archäologen-Team hat auf dem Gräberfeld von Sakkara, 30 Kilometer südlich von Kairo, die Grabkammer von Maya, dem Schatzkämmerer des legendären ägyptischen Königs Tutanchamun (1347 bis 1337 v. Chr.) entdeckt. Bei diesem Fund soll es sich um den bedeutsamsten seit der Entdeckung des Tutanchamun-Grabes im "Tal der Könige" durch Howard Carter im Jahre 1922 handeln.

Prof. Geoffrey Martin von der Lon don University und Jacobus van Dyk vom Antikenmuseum in Leyden stießen durch Zufall auf die Grabkammer. Die beiden Wissenschaftler erreichten in etwa 20 Meter Tiefe den Eingang zur Vorkammer des Grabes, deren Turpfosten den Namen Mayas trugen. Es gelang ihnen, einen Blick ins Innere der Kammer zu werfen, wo sie Wandmalereien und Friese entdeckten. "Was wir sahen, ließ uns den Atem stocken", sagten die beiden Archäologen. "Reliefs und Wandinschriften sind in vollkommenem Zustand. Die Farben wirken wie frisch aufgetragen. Ob das Grab von Räubern unberührt ist, konnten sie jedoch noch nicht sagen.

Die beiden Ägyptologen suchten seit zehn Jahren nach dem unterirdischen Grab. Mehrere Blöcke aus dem oberirdischen Teil befinden sich bereits in Museen in aller Welt, nach-

In der sizilianischen Hauptstadt

Palermo hat gestern morgen im Ucci-

ardone-Gefängnis der Massenprozeß

gegen 474 mutmaßliche Maßa-Ange-hörige begonnen. Ihnen werden au-

Ber mindestens 95 Morden zahlreiche

Verbrechen im Zusammenhang mit

dem Rauschgifthandel vorgeworfen,

der der Mafia alljährlich über sechs

Milliarden Dollar einbringt. 42 Bür-

germeister aus den größten Städten

Italiens haben ihre Präsenz bei dem

Prozeß zugesagt. Sie wollen damit ih-

re Solidarität mit Palermo beim

Kampf gegen das Mafia-Unwesen be-

kunden. Von den Nebenklägern wa-

ren zu Prozeßbeginn die drei Kinder

des 1982 von der Mafia ermordeten

Carabinieri-Generals Carlo Alberto

dalla Chiesa anwesend. Das Verfah-

ren wird voraussichtlich ein Jahr dau-

Rund 2000 Carabinieri sorgen in

und um das Ucciardone Gefängnis

für die Sicherheit der Richter, Ge-

schworenen und aussagewilligen Ma-

fiosi. Die Angeklagten sitzen in

gepanzerten Käfigen, die halbkreis-

förmig gegenüber dem Richtertisch

aufgestellt sind. Die von den anderen

Käfigen isolierte Zelle Nummer 23

war am ersten Prozeßtag vom "Ober-

boß" Luciano Liggio besetzt. Er prä-

Zigarre für den Paten

Mafia-Prozeß eröffnet / Kronzeuge noch in den USA

dem ein preußischer Archäologe im 19. Jahrhundert auf den Fundort gestoßen war. Weil weitere Ausgrabungen damals unterblieben, deckte der Wüstensand das Areal wieder zu.

Die exakte Lage der Grabkammer blieb unbekannt, bis das britisch-niederländische Team am vergangenen Samstag bei Arbeiten in der Nähe des Tempels von Haremhab, dem letzten Pharao der 18. Dynastie, auf den Eingang stieß. Voraussichtlich wird es Monate dauern, bis der Zugang zur Kammer von Schutt, Sand und Geröll befreit ist. Die genaue Erforschung der Funde dürfte sich über Jahre hin-

Tutanchamun, dessen Goldschatz auf der ganzen Welt gezeigt wurde, gilt für Ägyptologen als einer der wichtigsten Gottkönige. Er führte nach dem Tod des großen Reformers Pharao Echnaton den alten Amun-Kult wieder ein. Nach Ansicht von Ägyptologen kann eine Persönlichkeit wie Maya weitere Aufschlüsse über diese Epoche der ägyptischen Geschichte geben. Der Generaldirektor der ägypti-

schen Antikenverwaltung, Mahmud Abdel-Rasek, hat unterdessen Zweifel daran angemeldet, daß es sich beim Grabfund tatsächlich um die letzte Ruhestätte des "Finanzministers" handelt. Maya sei lediglich der Verwalter unterägyptischer Lager-

Pippo Calo niedergelassen, der in der

vergangenen Woche in Rom zu sechs

Jahren Gefängnis wegen Hehlerei

Als zur Prozeßeröffnung der Ge-

richtsvorsitzende Alfonso Giordano

unter einem Holzkreuz Platz nahm.

erhoben sich die anwesenden rund

360 Angeklagten. 30 Plätze in abge-

trennten Käfigen waren für soge-

nannte "Pentiti" reserviert, solche

Mafiosi, die sich zur Zusammenarbeit

mit den Strafverfolgungsbehörden

entschlossen haben. Nur einer dieser

Plätze war besetzt, von dem Kronzeu-

gen Salvatore di Marco. Zwei weitere

Hauptbelastungszeugen, Tommaso

Buscetta und Salvatore Contorno,

waren nicht anwesend. Der reuige

Mafia-Boss Buscetta wird erst später

auftreten. Er befindet sich zur Zeit

noch unter FBI-Bewachung an einem geheimgehaltenen Ort in den USA.

Buscetta, dessen Aussagen wesent-

lich zum Zustandekommen des Mam-

mutverfahrens beigetragen haben, hat früher schon im New Yorker "Piz-

za-Connection"-Prozeß gegen mut-

maßliche Mitglieder der amerikani-

Die Staatsanwaltschaft glaubt sich

für den Massenprozeß in Palermo gut gerüstet, sie hat nach eigenen Anga-

ben umfangreiches Beweismaterial

schen Unterwelt ausgesagt.

verurteilt worden war.

### der Staatsanwaltschaft entsprochen und somit von Galens Freilassung verhindert

Im Eis eingebrochen

Acht Menschen sind am Wochenende in den Niederlanden beim Schlittschuhlaufen beziehungsweise Spazierengehen auf Eisflächen einge brochen und ertrunken. Das jüngste Opfer war ein vierjähriger Junge.

# KERNENERGIE NACHRICHTEN Wissenschaftler fordern

mehr Kernenergie Verstärkten Einsatz der Kernenergie, Einsparung von Energie und Nutzung von Sonnenenergie fordert der Arbeitskreis Energie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. In eine r Stellungnahme schreiben die Wissenschaftler, einer denkbaren Klimakatastrophe könne begegnet werden, wenn auch bei der Energienutzung weniger Spurengase (z.B. Kohlendioxid und Kohlenwasserstoffe) in die Atmosphäre gelangten. Sie behindern die Wärmeabstrahlung der Erde (Treibhauseffekt). Deshalb sollten wir unseren Energiebedarf so decken, daß möglichst wenig Schad-stoffe entstehen. Herkömmliche Kraftwerke können durch moderne Filter entgiftet werden, in Kernkraftwerken treten die für unser Klima kritischen Stoffe erst gar nicht auf.

Fragen? Rufen Sie uns an. Informationskreis Kernenergie Heussellee 10 - 5300 Bonn 1 0228/507226

# ZU GUTER LETZT

Hellseherin sah ihre eigene Ver haftung nicht voraus", berichtete

# WETTER: Im Süden noch Schnee

Lage: Deutschland bleibt unter Kalthuftzufuhr aus Nordosten. Dabei wird der Süden anfangs noch von Schneefällen eines Mittelmeertiefs beeinflußt, während sich im Norden das südskandinavische Hochdruckgebiet verstärkt.

Vorhersage für Dienstag: Im Norden niederschlagsfrei. Im Süden ge-ringe Schneefälle. Höchsttemperaturen zwischen minus 3 Grad im Nordwesten und minus 10 Grad im Süd-

für den 11. Feb., 7 Uhr

minus 12 Grad, bei Aufklaren örtlich bis minus 15 Grad. Mäßiger Nordost-Weitere Aussichten: Niederschlags-

armes Hochdruckwetter. Temperaturen nicht wesentlich verändert. Nachts zum Teil strenger Frost. Sonnenaufgang am Mittwoch: 7.42

Uhr\*, Untergang: 17.31 Uhr; Mondaufgang: 9.16 Uhr, Untergang: 21.43 Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort Kassel).

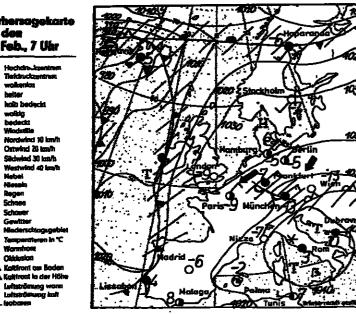

Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Montag, 12 Uhr (MEZ):

| Bremen -3 S                   | innspruck -7 he                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dortmund -2 S<br>Dresden -4 S | Istanbul 10 bw                                             |
| Dresden -4 S                  | Kairo 18 he                                                |
| Düsseldorf -2 S               | Klagenfurt -4 S                                            |
| Erfort -5 bd                  | Konstanza -3 bd                                            |
| Essen -3 Sr                   | Kopenhagen -4 bw                                           |
| Feldberg/S19 IW               | Korfu 12 R                                                 |
|                               |                                                            |
|                               |                                                            |
| Frankfuri/M6 S                | Leningrad -1 bd                                            |
| Freiburg -10 bw               | Lissabon B be                                              |
| Garmisch -11 he               | Locarno -3 bw                                              |
| Greifswald -I S               | London -2 wi                                               |
| Hamburg -2 S                  | Los Angeles 7 wi                                           |
| Hannover -I bw                | Luxemburg -5 bd                                            |
| Kahler Asten -7 S             | Madrid 3 he                                                |
| Kassel -3 bd                  | Mailand -2 he                                              |
| Kempten -13 bw                | Malaga 14 be                                               |
| Kiel -2 bw                    | Mallorca 7 he                                              |
| Kobienz -3 bd                 |                                                            |
|                               |                                                            |
| Köin-Bonn -2 hw               | Neapel 3 R                                                 |
| Konstanz -10 S                | New York -1 bd                                             |
| Leipzig -4 S                  | Nizza 2 he                                                 |
| List/Sylt -4 wi               | Oslo -7 be                                                 |
| Lübeck -2 S                   | Ostende 0 he                                               |
| Mannheim -7 S                 | Palermo 10 bw                                              |
| München -11 S                 | Paris -2 bw                                                |
| Münster -2 S                  | Peking 5 wi                                                |
| Norderney -2 be               | Prag -7 S                                                  |
| Numberg -10 S                 | Rhodos 15 bw                                               |
| Oberstdorf -13 he             | Rom 0 Gw                                                   |
| Passau -11 S                  | Salzburg -9 S                                              |
| Saarbrücken -7 S              |                                                            |
|                               |                                                            |
| Stuttgart -11 S               | Split 7 bd                                                 |
| Trier -5 S                    | Stockholm -4 he                                            |
| Zugspitze -18 be              | Strafburg -9 bw                                            |
| Ausland:                      | Tei Aviv 16 he                                             |
|                               | Tokio 7 bw                                                 |
| Algier 12 bw                  | Tunis 13 bw                                                |
| Amsterdam -1 he               | Valencia 11 he                                             |
| Athen 14 he                   | Varna 0 S                                                  |
| Barcelona 5 be                | Venedig 1 S                                                |
| Belgrad 2 bw                  | Warschau -5 bw                                             |
| Bordeaux -4 wi                | Wien -9 S                                                  |
| Bozen -2 he                   | Zürich -10 he                                              |
| Brüssel -2 bw                 |                                                            |
| Budanest 4 bw                 | bd = bedeckt; bw = bewijkt; Gr                             |
| Bukarest -3 S                 | Grapet Go - Gewitter, he -<br>heiter: W - m Wolton: Ne -   |
|                               | DELET: IW - ID WODGE Re -                                  |
|                               | Nebet R = Reger; Rs = Reger.<br>Schwer: S = Schwechill a.  |
| Dublin 3 bw                   | Schoeschaner, Sp. Spelling.                                |
| Dubrovnik 8 bd                | Schoeschaner, Sp = Sprötze-<br>gen: Sr = Schneeregen; w/ = |
| Edinburgh 0 bw                | walkenies                                                  |
| -                             |                                                            |

Im westfälischen Rödinghausen

"Das nächste Mal schaffe ich 300 Kilo", prustete Inashio Peruena (29) aus Leiza, als er den 295-Kilo-Stein von seinen Schultern hob. Weil er sich das Sportgerät vorher gleich dreimal auf den Rücken geladen hatte, war damit auch sein eigener Häufigkeits-Weltrekord überboten. Sein Freund Migueltxo Saralegui schaffte zwar nur 215 Kilo - 35 mehr als im vergangenen Jahr -, führt damit aber weiterhin weltweit die Klasse der 18jährigen souverän an. Neben dem Steineheben pflegen die beiden baskischen Kraftgenies auch regelmäßig

gesammelt. Zudem kann sie sich auf sentierte sich dem Gericht in blauer neue Gesetze stützen, die ihr einen Häftlingskleidung und mit einer dikken Zigarre im Mund. In der Nachbesseren Zugang zu Geschäfts- und Bankunterlagen ermöglichen. barzelle hatte sich "Schatzmeister"

. . . . . 78.77761 Region: TALE 1 

30E I

----Emer se ---Ettic Ettic Te<u>nnis</u>

Becker gein. 3.7 ين ۾ پيان

richnacio ... 3 Uz. 12. Tu. E. C. 5-T:--S. age בוום:

Branen: 16 Cen